

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





7-60A72 11a.1. PE9533. 1851. J.3



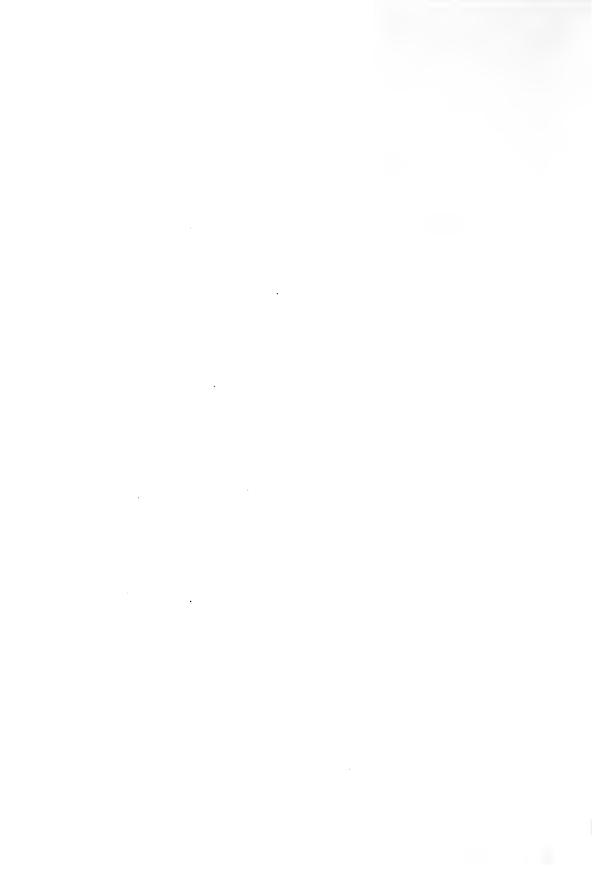

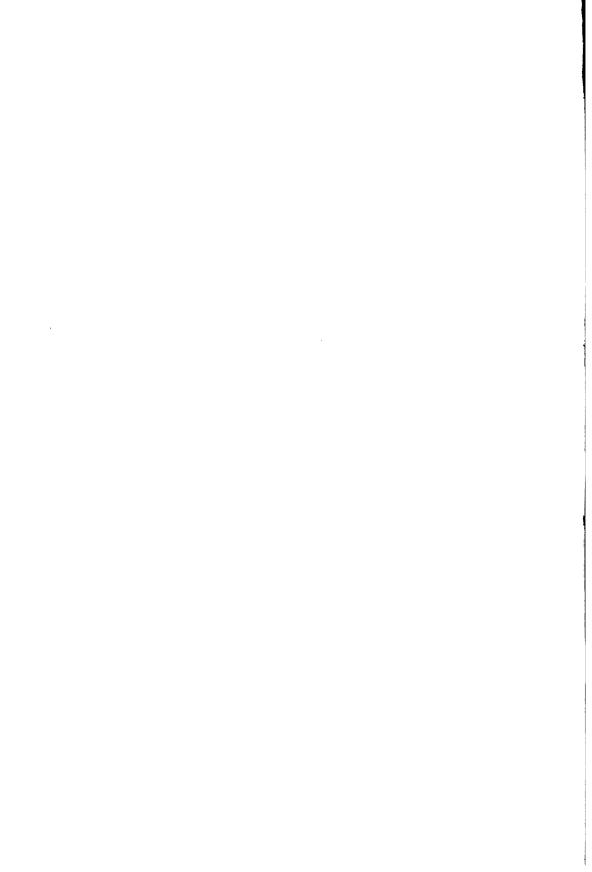

# Zur

# ALBANISCHEN SPRACHENKUNDE

von

Dr. Johann Urban Jarnik.



LEIPZIG.

In Commission bei F. A. Brockhaus' Sortiment und Antiquarium.

Separatabdruck aus dem sechsten Jahresbericht für das Jahr 1880/81 der k. k. Unterrealschule im II. Bezirk (Glockengasse 2) in Wien.



# Dem um die Erforschung des Albanischen

hochverdienten Herrn

# Dr. Franz Xav. Ritter von Miklosich,

k. k. Hofrath, o. ö. Universitätsprofessor etc. etc.,

seinem geliebten Lehrer,

in dankbarer Verehrung

Der Verfasser.

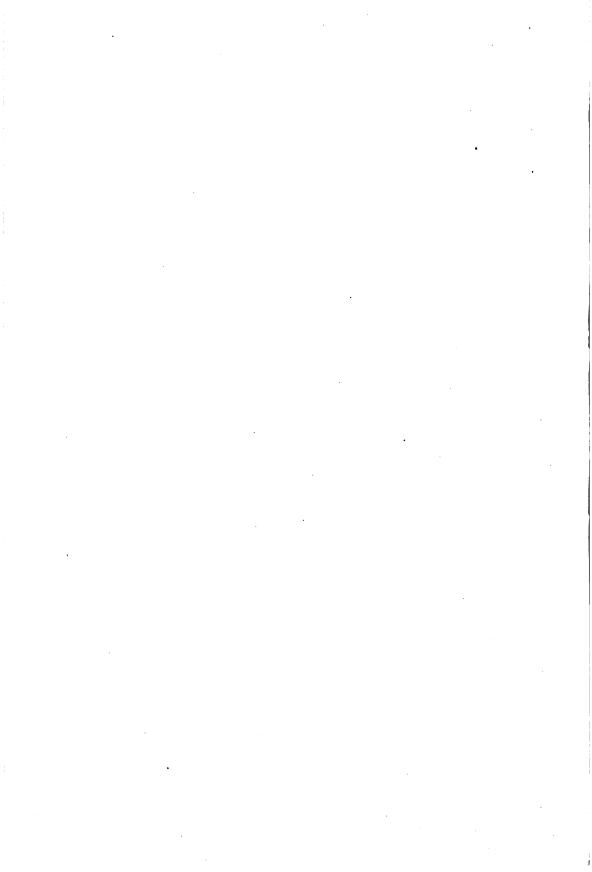

# Dem um die Erforschung des Albanischen

hochverdienten Herrn

# Dr. Franz Xav. Ritter von Miklosich,

k. k. Hofrath, o. ö. Universitätsprofessor etc. etc.,

seinem geliebten Lehrer,

in dankbarer Verehrung

Der Verfasser.

lūfta t rrepta dithkúnn kā nner schreckliche Kriege in immer hat gefallen fáće t bardh dithmón me âšt. dā. mit Antlitz weiß immer ist getrennt. sot Ścypnī po m thuj, por si jē, heute Albanien nun mir sage wie por sikúr lísi, ći rrdzóhet per dhē: 20 aber wie wann Eiche die welche stürzt zu Erde bóta sýpri me kām e šklet. е Volk das ihr geht über und mit Füsse sie tritt ňi fjal t ámel askúš flet. 8 j ein Wort süβ niemand nicht ihr spricht. AR вi mal fūš lüle me bōr, si me wie Berg mit Schnee. wie Ebene mit Blumen kē vēšun sot me crúle. pas ken gehabt gewesen gekleidet und mit Lappen hast heut**e** bēs, 25 te kā. métun 28 èmen 28 nicht dir hat geblieben weder Name noch Glaube kē príšun fáće t vet per zēz. vernichtet durch Antlitz schwarz [Unehre] selbst hast 89 Šćyptār, me vllāzen jéni tui vrā, Albanier mit Brüder seid tödtend nner ćinn čéta jéni šperdā: ein hundert Familien seid getrennt thon: kam fēn, sā thon: kam dīn, 8ā Glauben den einige sagen habe einige sagen habe Koran **3**0 ňēni thot : jam Turk, tjétri : Latín, Türke ander der Lateiner ein der sagt bin dŏ thon: Śkjē, e thon: Urúm, e disā: ďŏ tier . . . . Griechen und einige sagen Slaven und einige einige sagen andere jéni vllāzen t dith, moré t mjer! por aber seid Brüder ali 0 prift hodž ju kan hutúe, e Hodža Priester und haben verdummt euch ju vorfnúe.  $d\bar{\mathbf{a}}$ per me ju e me zu euch trennen und zu euch verarmen 35 vien nīri huj ju rri võtr, und euch bleibt Herd kommt Mann der fremd an grúe е me mötr;  $\mathbf{m}\mathbf{e}$ ju turpnúe  $\mathbf{m}\mathbf{e}$ euch schänden mit Frau und mit Schwester ći ďŏ fitóni. páre, per  $s\bar{a}$ welches soll dass gewinnet einiges Geld bēsen pārve t dith e harróni; t ganz ihn vergesset Glauben den Vorfahren der bâhenirobt е nīrit huj, werdet Sklaven die die Mann des fremd

kan gjûhen 28 ďákun 40 8 t uj. — Blut das welche nicht haben Sprache die noch euer kjāni ju špāta ju tyféće, е weinet ihr Schwerter und ihr Flinten Šćyptāri u dzû, si zógu nner léće: Albanier der sich fleng wie Vogel der Schlingen in tríma kjāni bašk me nē, weinet Tapfere zusammen mit uns [acc.] Šćypnija me fáće per dhē: se rā Erde denn fiel Albanien das mit Antlitz zu buk, kā métun as mĭš, 28 45 nicht ihm hat geblieben weder Brot noch Fleisch vōtr, drit. as 88 zjerm  $\mathbf{n}$ as pĭš, Licht noch Kienholz weder Feuer in Herd noch ďak as n fáće. 28 nnēr nner šok, weder Blut Antlitz Ehre in noch unter Genossen bâmun por âšt zaptúe е trök. sondern ist eingenommen und gemacht verdorrt mlídhnju ju várza, mlídhnju ju grā, Mädchen versammelt euch ihr versammelt euch ihr Frauen atá sŷ ći díni t búkur, kjā: me me 50 mit jene Augen schön welche wisset zu weinen Šćypnīn vajtójm mjer, е dass es beweinen [wir] Albanien das arm ći škret met рā èmen, рā nnēr, welches blieb einsam ohne Namen ohne Ehre kā grúe met vej, si рā burr, hat geblieben Witwe wie Frau Mann ohne kā Ćĩ kā djal met si nān, 8 pas kurr. — Mutter welche nicht hat geblieben wie hat gehabt Sohn jemals i băn zémra me dek kùi me e lan 55 Herz das ihm macht wem zu es lassen sterben ket fār trimnéšet, ći sot âšt mēk? diese Art Tapferkeit [gen. unb.] welche heute ist erloschen ket nān dáštun dŏ t ā lām. diese Mutter geliebt ob soll dass sie lassen [wir] ći nīri i huj šklas kām? t a me dass Mann der fremd dass sie trete mit Füsse ket mārre askúš dŏ. jo, io, niemand nicht sie will nein nein diese Schande fáće t ďithkúš drŏ. ket zĕz е 60 dieses Antlitz schwarz [Unchre] jedermann es fürchtet. pāra húpet kštu Séypníja, se t Albanien das bevor dass eingehe 80 pūšk le me ne dŏr t des trimnija! mit Büchsen [acc.] in Hand lass dass sterbe Mannschaft die

Šćyptār čónju prej ďúmit, čónju! erhebt euch Albanier von Schlaf des erhebt euch dith. vllāzen, 8i me ňi bēs šterngónju. all wie Brüder mit einen Glauben verbindet euch 65 šikjóni kiš mos džamíja: nicht sehet Kirchen und Moscheen féia Šćyptārit Šćyptarija! âšt Glaube der der Albanier des ist Albanien das prej Tivárit е déri Prevéze, n angefangen von Antivari und bis in Prevesa dithkúnn lšŏn dīlli vāp е rréze, überali lässt Sonne die Hitze und Strahlen âšt tok jóna, t pārt 'n a kan lan. ist Erde unsere Vorfahren die uns sie haben gelassen 70 kuš perkásin, mos t na se désim t jemand nicht dass uns berühre denn [wir] sterben alle désim si búrrat, ći díćne mótit sterben wie Männer die welche starben [längst] turpnóhena perpāra Zótit! mos und nicht uns schänden [wir] vor Herrn des.

b

b

Κā ken ňi grúe е vej, kíšte pas dу djelm hatte . gewesen eine Frau Witwe gehabt zwei Knaben und diálin e madh e kíšte n Bagdád paš. si u rrit djáli i vogl, Knaben den groß hatte in Bagdad Pascha als groß wurde Knabe der ihn i thon hállku: "i lúmi ti, ći kē ňi vllā paš!" djáli thot: ihm sagen Volk das glücklich der du der hast einen Bruder Pascha Knabe der sagt "úne s kam vllā." atá i thon: "kē, por jot ich nicht habe Bruder jene ihm sagen hast aber deine Mutter 5 kaldzón, se škon edhé ti atjé." drŏ, nésre pse ne pvet erzählt weil fürchtet dass gehst auch du dorthin an Morgen vllā?" t ámen e vet i thot: ā i е "nān, menn, kam úne Mutter die Mutter ob ein Sinn seine und ihr sagt habe ich birō," i thot e áma, por mos bâšin hajr atá, ihm sagt Mutter die aber nicht mögen machen gut jene die dir ja kan kaldzúe." ky djáli i that s ams: "nān, dúe me škúe haben erzählt dieser Knabe der ihr sagt Mutter der Mutter will gehen vllā." edhé un atié te eme áma i thot: "hajt, bírō, por dorthin zu mein Bruder Mutter die ihm sagt geh Sohn ma ňikét bēs : hasš me ćóse 10 m ne nnoj n rrug, halte dieses Versprechen wenn träfest mit irgend einen Unbärtigen prèp n špī." kehre zurück in Haus.

ь

u nis ky djáli, bâni tri dit rrug lèrk, hási brach auf dieser Knabe der machte drei Tage Weg weit traf in Unbärtigen edhé kthej něpī, u nis prèp mas disā ditš, masí bâni und kehrte zurück in Haus brach auf wieder nach einige Tage [gen. unb.] nachdem machte dašt dit rrug, hási prèp n cose, nuk kthej mâ n špī e sechs Tage Weg traf wieder in Unbärtigen nicht kehrte zurück mehr in Haus und e pvet ćósja, "ku tuj škúe po škon?" 15 u nis. diáli brach auf ihn fragte Unbärtig der wohin denn gehend gehst Knabe der ihm kaldzón: "kam ňi vllā paš n Bagdád e dúe me škúe habe einen Bruder Pascha in Bagdad und will gehen atjé." edhé **cósja** thot: "edhé i úne jam atié e nis dorthin Unbärtig der ihm sagt und auch ich bin aufgebrochen dorthin und bašk". šok po bâhena nun machen uns [wir] Gefährten zusammen.

cósja e cíti rrug pā rrug edhé ktī tuj škúe rrugs, ky gehend Weges des dieser Unbärtig der ihn zog Weg ohne Weg und diesem erdh et. 20 diálit i е čoj cósja te ňi pus, por Knaben dem ihm kam Durst ihn schickte Unbärtig der zu ein Brunnen aber dieser konóp. i nuk kíšte 88 kov as thot cosja: po t weder Eimer noch Brunnen nicht hatte sagt Unbärtig der nun dich Seil ihm lidhi me brez e po t maj e ti hîn binde mit Gurt und nun dich halte und du gelangst ti hîn mrènn pi е hinein und trinke Wasser u lidh edhé kv djáli me brez е híni mrènn. masí dieser Knabe der wurde gebunden mit Gurt und gelangte hinein nachdem ūj, i thot: "m dzīr prej púsit, se u ngina getrunken hatte Wasser ihm sagt mich ziehe aus Brunnen des, denn mich sättigte [ich] 25 me ūj." ky **c**ósja i thot: "úne nuk t dzīri prej Unbärtig der ihm sagt ich nicht dich ziehe aus Brunnen des, mit Wasser dieser nnrýšej, večsé me ňitó šárte: ti me ken cósja j em e diese Bedingungen du würdest sein Unbärtig der anders bloß als mit mein und i pašs." edhé ky me ken i vllaj djáli nuk úne pâ Bruder der der Pascha des und dieser Knabe der würde sein tjetr čájre e i dha bēsen ći: "po, por  $\mathbf{m}$ dzīr Mittel und ihm gab Versprechen das dass ja aber mich ziehe púsit." athér е dzūr prej púsit e u nísne е mrītne n aus Brunnen des und brachen auf und Brunnen des da ihn zog gelangten edhé páša príti ćēf. t pašs е me Haus das Pascha des und Pascha der ihn empfieng mit Freude.

i thot pašs: "ā kē nésre ćósja ne ihm sagt Unbärtig der Pascha dem ob hast irgend eine und an Morgen šehr, kam cosen t em trim ket se úne habe Unbärtig den denn ich meinen tapfer Unannehmlichkeit in diese Stadt e myt." munnóhei čfárdo štâset me ken, ky dieser es tödtet und was Gattung will Thieres würde sein trachtete sehr myt ket djálin, pse dróte, ćósja me mujt e me tödten diesen Knaben den denn dieser Unbärtig der zu können und zu

n pašs, ći: "úne jam Pascha dem dass ich bin yt vllā e kaldzón pašs, io dass ihm erzählt dein Bruder und nicht dieser "âšt ćósja." edhé páša i thot: ňi kulšédr filán venn, Drache gewissen Ort und Unbärtig der und Pascha der ihm sagt ist ein myt e." edhé ky diáli i "dúe thot: me hajt, geh und tödte ihn und dieser Knabe der ihm sagt mir topúza." páša zjerm t madh edhé dy ňi nnez Pascha der und swei Aexte zünden groß ihm Feuer škoj ky djáli atjé, dūl kulšédra a bâni t špejt. me es machte mit Schnelle gieng dieser Knabe der dorthin kam heraus Drache der sýni me hangr 40 edhé ket djalin, edhé ky djáli stürzte zu diesen Knaben den und dieser Knabe der mit fressen und rā topúz krēs mýti. е e Schnelle ihm schlug Axt Kopf dem und ihn tödtete.

e mýti kulšédren, ky habéri pašs, ći diáli ihm gieng Nachricht die Pascha dem dass dieser Knabe der ihn tödtete Drachen den páša dha nišán е е dešt fort. ky **cósja** Unbärtig der Pascha der ihm gab Auszeichnung und ihn und liebte sehr dieser me vrā védin, pse kíšte frig, kaldzón, 80 sich machte zu Furcht dass tödten selbst weil hatte ihm yt vllā". — i "úne jam thot prèp ćósia: "ā dein Bruder bin ihm sagt wieder Unbärtig der ob hast njam fejúe per t murád?" "po", tietr thot páša, bīn andern Wunsch verlobt für Tochter die sagt Pascha der bin ja šáhit Adžèmit čúe ásćer kam atjé, e, 8ā habe geschickt dorthin mir sie die Schah des Persien des und soviel Heer dith." kan myt t čūne ket djálin atjé. ky diáli е haben getödtet ihn schickten diesen Knaben den dorthin dieser Knabe der alle nnândhét štat mūr védi е vet me е u nis. nahm neunzig und sieben Mann mit sich und brach auf.

tuj škúe, đên ňi dial 50 n breg t ňi ūjt. kv gehend findet einen Burschen an Ufer dás ein Wassers dieser ket ũi her píte t tān, her е vīllte. rri Bursche der dieses Wasser bald trank bleibt **es** ganz bald **es** spie "ška šikjón ky djáli me ásćer pvet: băn t vet е und sieht zu dieser Knabe der mit Heer sein und fragt was machst ktu?" i thot: "tjetr pun nuk kam, por los rrī hier ihm sagt andere Arbeit nicht habe sondern bleibe und spiele ket ūj". i thot múe?" me ky: "ā vjen edhé  $\mathbf{m}\mathbf{e}$ ky dieses Wasser ihm sagt dieser ob kommst mit mich und dieser vi". 55 i thot: lèrk, "po, po, tuj škúe mâ đên ňi ihm sagt ja. komme gehend ja mehr weit findet einen djal tjetr tuj lujt Burschen ander spielend me lépra: her i lšóte léprat, her mit Hasen bald sie Hasen die ließ bald dzète. kać vrep kište. e pvet ktu?" ket: ."ška băn soviel Lauf ihn fragt fleng hatte diesen machst

b

"úne percéc: tjetr pun nuk kam, por rrī los antwortet ich andere Arbeit nicht habe sondern bleibe und spiele ňitó lépra". — "ā vjen múe?" i ky me me thot, edhé Hasen ob kommst mit mich ihm sagt und dieser vi." tui škúe 60 i thot: 'nnéj, po, mâ "po, rrīn sagt bleiben und ja ja komme gehend mehr dorthin pušójn nnen lis. m at ňi atý lis kíšte ken ňi čérdhe ruhen aus unter eine Eiche dort auf jene Eiche hatte gewesen ein zoć t lis šćýpes. u ňit ňi dárpen  $\mathbf{m}$ at Adlerin der Schlange Junge die stieg Eiche eine auf jene bertitne zoćt. hangr zoćt ky djáli u čúe kām е n Junge die und schrieen Junge die dieser Knabe der sich erhob grímet ďárpnin. vráu mas ňi her vjen šćýpija und tödtete Schlange die Stückes nach eines Zeit kommt Adlerin die gerade ket djálin, i edhé 65 mī me dzjer sŷt · zoćt bertitne: um zu ihm hacken aus Augen die diesen Knaben den und Junge die schrieen ďárpnit." dzīr sŷt, se ky na pštoj prej nicht sie hacke aus Augen die denn dieser uns befreite Schlange der ihm von "ti, edhéšćýpija i thot ktī djálit: ći kē pštúe  $\mathbf{m}$ Adlerin die ihm sagt diesem Knaben dem du der mir hast méjet?" fmīt ška lyp prej djáli thot: mī. was verlangst von meiner Knabe der ihr Kinder die meine sagt gar nichts nuk dúe". šćýpija i nep ňi púpul t kráhit vet. nicht will Adlerin die ihm gibt eine Flaumfeder die Flügel des 70 thot: "kūr kēš idizā štjer zierm per múe, е Noth Feuer und sagt wann dass habest um mich wirf sie úne ardh kam me me t špejt." mūr ket púpul, е habe zu kommen mit Schnelle sie nahm diese štíni škúe džep u nisne tek annéj. tuj n е und brachen auf bis trifft steckte Tasche dorthin gehend sie 🕆 in ňi karván thnéglave, edhé bie me t ky nuk i Ameisen der eine Karawane die und dieser nicht ihnen fällt durch i per i mjedís por škŏn ānet, mos me čart. thot Mitte sendern ihnen geht zu Seite [gen. unb.] nicht um zu sie verderben ihm 75 e pāra thnéglave:  $_{n}\mathbf{pse}$ nuk i rê per mjedís, por Erste die Ameisen der durch Mitte sondern nicht ihnen fielst ānet?" i škóve per percéc: "per mos t bâ zollúm." me giengst zu Seite [gen. unb.] ihr antwortet um nicht zu dir machen Schaden i thot e thnéglave: pāra ći bâne, "per nnēr, m po Erste die Ameisen der für Gunst die mir machtest nun kráhin múe, nap t em kūr t kēš idizā e, per gebe Flügel den mein und wann dass habest Noth um mich štier zjerm, t vi me t dith е  $\mathbf{n}$ se úne špejt me ihn denn ich dir komme mit Schnelle em." 80 ásćer t Heer mein.

mrītne kto te šáhi Adžèmit. čoj fial kv diáli: gelangten diese Schah der zu Persien des sandte Wort dieser Knabe der pašs." ardh me marr núsen e i thot šáhi : habe gekommen zu nehmen Braut die die Pascha des ihm sagt Schah der "dŏ t hāni ćinn kā tre sahána jemék per krýe. athér soll dass hundert Schüsseln drei Speisen per Kopf núsen." i merr thot е ky djáli, ći pite ūjn: "thui nimm Braut die ihm dieser Bursch der welcher trank Wasser das tān." šáhi 85 po, 8e hā vet čŏn kā tre ćinn selbst denn sie ganz ihnen schickt Schah der je hundert ja ARRA drei sahána jemék per krýe. hángrne ška mújtne ásćeri tjetr Speisen per Kopf aßen W&8 konnten Heer das ander е kusūrin e hángri ky t tān e i šíni sahánat. und Rest den aß sie scheuerte Schüsseln die zuerst ihn dieser ganz und híni šáhit. i thot prèp šáhi: friga "kuš múnnet ihm kam hinein Schrecken der Schah dem ihm sagt wieder Schach der wer mī, bajrákun perpāra atlīve athér marr merr Fahne die Reiter der [gen. pl.] meine dann nimm nehmen vor 90 núsen." dzète u frigó, i thot ky, ći léprat: "mos Braut die ihm sagt dieser welcher fieng Hasen die nicht bajrákun." dūlne atlīt mejdán e· 8e marr un n Fahne die kamen hinaus Reiter die in Platz und ihnen denn sie nehme ich , bânju kválve." hýpni kto thon ktýnve: gāti е sagen diesen macht euch bereit und steiget auf Pferden den percécin: "s kéna idizā kval." i thot ći per ky, nicht haben Noth Pferde dieser welcher antworten ihnen sagt um "prîni perpāra!" i kvalt léprat: ju lšūn vrep kto е Hasen die gehet voraus ihr zuerst sie ließen Pferde die schnell ći dzète léprat, met mâ i mrámi, е u lšúe vrep sich ließ los dieser welcher fieng mehr letzt der schnell. Hasen die blieb und dzúni ći kjen kval, kalói atá, nner е fieng jene welche waren auf Pferde und überholte i · diftūn šáhit i híni fríga mūr bajrákun. und nahm Fahne die meldeten Schah dem ihm kam hinein Furcht die ihm und i šáhi: fort vájzen. thot "kam prèp nuk nep a gibt Tochter die Schah der sehr und wieder nicht ihm sie ihm habe grun hamār plot me elb edhé me mel, me mit Gerste und mit Hirse einen Getreideboden mit Weizen und grúnin edhé élbin kéni dā pos, pos, 100 e me  $\mathbf{m}$ a trennen Weizen den Gerste die für sich habet . mir für sich und zu und 89 edhé mélin kéni tri dit myhlét mosnnéj pos, е е Frist dann Hirse die für sich und habet drei Tage und und vájzen." djáli u frigúe, pse nuk mújšin ky ju nap nicht gebe Mädchen das dieser Knabe der erschrak denn konnten euch bie ktī i dlīr. mosnnéj nner menn per krah, me i Sinn Flügel reinigen darauf ihm fällt in diesem wegen

i pat dhan e pāra thnéglave, číti n zjerm е Erste die welchen ihm hatte gegeben Ameisen der ihn Feuer jenen warf in j <sub>105</sub> krah, a mríni mejhér e pāra thnéglave dith áscer me Flügei Erste die Ameisen der ihm langte an sogleich mit all "ška thot: méjet?" ky djáli vet, i lyp prej ihm sagt verlangst von meiner dieser Knabe der ihr was "dúe ňikét ći thot: dā hamār. me  $\mathbf{m}$ pos sagt verlange zu mir trennen für sich diesen Getreideboden welcher ist elb mel. kē grúnin me grun me е me me Weizen mit Gerste und mit Hirse trennen Weizen den und hast zu pos." élbin mélin edhé kjo špejt pos, me für sich Hirse die für sich Gerste die für sich und diese mit Schnelle 110 thnéglat mrènn j a dau tre sahát. čŏn е pos per Ameisen die hinein und ihm es trennte für sich durch drei Stunden ihm sendet šáhit: "m fial vájzen tèš, berecetin a nep 8e Mädchen das jetzt denn Getreide das es trennte [ich] Wort Schah dem gib mir 89 seicílen." šáhi u habít: kā е "ā sesí, me pas für sich jedwedes und Schah der erstaunte möglich ob hat sahát?" marúe ky per tre škūn e šikjūn pâne, geendigt dieser drei Stunden schauten durch giengen und und "dúe íšte dā tamán 8i dúhet. i thot šáhi: prej iuš braucht [es] ihm Schah der verlange durch War getrennt gerade wie sagt 115 ňi ūį nnermjét ňatýne dy máleve, me marr eine Flasche Wasser żu nehmen inmitten jener zwei Berge der welche ilāč fort, nnéšen šoč šoć, ūi íšte me е aj zusammentreffen Genosse mit Genosse und jenes Wasser war heilend sehr welches edhé t. dékunin, por nuk íšte memćým me auferweckte auch Todten den aber nicht war möglich ūj." i u marr aj bje nner menn per púpul t šćýpes werden genommen jenes Wasser ihm fällt wegen Flaumfeder die Adlerin der Sinn in djálit, mūr, štíni zjerm, erdh šćýpija meihér, е n Knaben dem sie nahm sie warf in Feuer kam Adlerin die "dúe "ška méjet?" 120 i thot: i ňi šíše dŏ prej thot: willst verlange eine Flasche ihr ihm sagt WAS von meiner sagt me ūi me marr ne funn t ňatýne dy máleve, Wasser zu nehm**en** in Hintergrund dén jener zwei Berge der welche nnéšen bašk." škoj šćýpija edhé е mūr dha е treffen nahmund ihm gab zusammen gieng Adlerin die und **es** ktī djálit, edhé j čūne šáhit, por kjo vájza a diesem Knaben dem und ihm 89 schickten Schah dem aber dieses Mädchen das păk ūjt edhé ky. kíšte marr así е mūr genommen wenig dieses Wassers und nabm dieser Knabe der es [acc.] hatte sie <sub>125</sub> núsen kthyne škúe  $\mathbf{n}$ venn vet. е me Braut die und kehrten zurück zu gehen in Ort ihren.

ćēf. u afrūne te špija pašs tuj knnúe 130 е tuj bâ singend sich näherten zu Haus das Pascha des und machend Lustigkeit ky ćósja, i dūl 8e ро vīn, perpāra prei dieser Unbärtig der dass gewiss kommen ihnen gieng hörte entgegen und aus djáli idhnímit. ći pat, pse kthej ky šnnoš e me fáće den hatte weil kehrte zurück dieser Knabe der gesund und Anthitz bardh, dzūr kllýčin е е préu per mjedís, rā Schwert das und ihn schnitt durch Mitte weiß [d. h. Ehre] zog flel ky djáli. nnjéu páš**a, c**ósja m√ti ket 8e e Pascha der dass Unbärtig der ihn dieser Knabe der hörte tödtete diesen u bâ lujt mêč prej idhnímit, ći mýti 135 diálin, me е Knaben den wurde zu [närrisch werden] 8.118 Zorn des dass ihn tödtete dóte fort. djálin, at nat nuk fiet grúe. ket 8e е me denn ihn liebte sehr jene Nacht diesen Knaben den nicht schlief prej nuk hángri buk, 88 kúrďā, idhnímit, nicht aß Brot noch noch je was aus Zorn dem aber ihn vllā kíšte, ket **c**ósen е ška i bâ, 8 me se Bruder diesen Unbärtig den und nicht hatte WAS zu ihm machen рâ dóte me вŷ. me е nicht wollte mit ibn sehen Augen. por kjo núsia kíšte lýe ket djálin 140 e me así hatte aber diese Braut die ihn gesalbt diesen Knaben den páša íšte ňāll prèp е nuk díte ďā, âšt war auferweckt wieder und Pascha der nicht Wassers und wusste etwas dass ky djáli. škŏn ky djáli ne nésre špī n auferweckt dieser Knabe der geht dieser Knabe der an Morgen in Haus dás nuk ňófin, kuš âšt. thot diáli: por е se ky Pascha des aber nicht ihn kennen dass ist sagt dieser Knabe der wer "dúe páša, ňi fjal edhé me hî kam dúe. ći te se gelangen zu Pascha der denn habe ein Wort und will dass mečlízi atý." i thon hysmećárt: âšt jēn "nuk pun, Rath der dort ihm sagen Diener die ist Sache seien nicht bâhet,  $\mathbf{m}\mathbf{e}$ fol pášen, âšt idht me 8e fort, per welche wird zu sprechen mit Pascha den denn ist zornig sehr um ŧτ." djáli: myt javérin е thot "dŏ mos ihm haben getödtet Adjutanten den seiner [gen.] sagt Knabe der will nicht "ňi dúe me fol." i kaldzójn dial âšt, dŏ, pašs: will. will [ich] erzählen Pascha dem Knabe ist sprechen ihm ein dŏ me fol ánne." páša èmer: me i zotnīn t băn "le will mit Herrlichkeit deine Pascha der macht Befehl sprechen lass vīn!" — híni mrènn kv diáli, fillói ' me fol thot: gelangte Knabe der begann dass komme hinein dieser zu sprechen und "ňi ći bēsen ďāll. nuk nīri, t nep per t **a** . ein Mann welcher dir giebt Versprechen das für Leben nicht ist gut 89 čart?" páša mečlizi thon: ďŏ čart." "jo, me е 8

brechen

Pascha der und

Rath der

sagen

nein nicht

soll

brechen

u ňāll prèp, mosnnéj bēs masí t désin e m nachdem dass sterbe und würde auferstehen wieder dann mâ?" — "jo, nuk ather kā marúe bēsa." "e dann nicht hat geendigt Versprechen das und hat mehr nein po diftój, t dall t em nuk kam រតត úne ňitèš per jetzt gewiss sage für Leben mein nicht habe úne kam dek е u ňālla prèp e po kaldzój ći : úne ich habe gestorben und wurde auferweckt wieder und gewiss sage dass iam i ky ćósja âšt, i vllai pašs, se nuk por Bruder der der Pascha des denn dieser Unbärtig der nicht bin ist kaldzúe per kam dhan bēsen, pas mos me habe gegeben Versprechen das nicht gehabt zu erzählen kā ardh. kaldzój vakijāden, si i bâ rrugs tui und ihm erzählte Begebenheit die wie ihm hat gethan Weg des kommend 160 athér páša u bâ ćēf nryk n fort, е mūr  $\mathbf{n}$ Pascha der Hals da wurde Freude sehr ihn nahm diesen in zjafét furr t djálin е bâni t madh, е porosíti ňi Knaben den und machte Gastmal groß und befahl einen Backofen nnézun ket **c**ósen štíni mrènn furr ďāll е е  $\mathbf{n}$ angezündet ' und diesen Unbärtig den ihn warf hinein in Backofen lebend und ďā múe nuk  $\mathbf{m}$ dhan. mir etwas nicht mir gaben.

C

Κā plāk e **kíšte** ken ňi grúe pas ňi djal, por eine Frau und hatte gehabt einen Knaben aber alt djáli tevecél. kjo e áma íšte fukarā, íšte tjetr jener Knabe der war dumm diese Mutter die war ander arm kíšte, večsé tīrte pêj linit, per me hatte Fäden Flachses nicht bloß dass spann um leben e i ďāll. ňi dit i thot i bīri: škoj šes "nān, po lebendig einen Tag Sohn der gehe und sie verkaufe ihr sagt Mutter nun 5 úne pêjt sot." šit pêjt — "áni, hajt, birō, blei Fäden die heute Sohn verkaufe Fäden die und es sei gehe buk." — škoj djáli ky me šit pêjt edhé i gieng dieser Knabe der zu verkaufen Fäden die und sie verkaufte drei tuj škúe me blē buk, has do džagajdūr tuj myt kacilla. Kazill gehend EU kaufen Brot trifft einige Landstreicher ňi i ky djáli: "amán, dieser Knabe der Erbarmen mýtni, thot mos е tödtet ihnen sagt nicht ihn âšt dynáh." — "hajt moré i mārr!" i thon kto džagajdūrt. diese Landstreicher die geh närrisch ihm sagen 0 múe?" - kto thon: "ā m 10 i thot ky: a šítni "po, po, ob mir ihn verkaufet mir diese sagen dieser

šésim." — "e នឨ lýpni  $\mathbf{m}$ te?" — kto thon: verkaufen und wieviel verlangt für ihn diese sagen dys." kacilla е "áni, mir!" i dy a dha kacilla Kazill halb es sei gut ihnen sie gab zwei Kazill und dys. dys kacillit bléu mušknī е per ćen. halb halb Kazill kaufte für und sie Leber Hund geht e áma, "nān, kam blē ňi ćen." i thot: žDī te е áma Haus Mutter die Mutter habe gekauft einen Hund ihr sagt Mutter die píka, dúhet múe?" thot: "t rraft bīr, ška ćéni  $\mathbf{m}$ treffe Schlag der braucht Hund der ihm sagt dich Sohn mir W88 áma mūr fúrken me tjerr prèp. marój s tjérrunit, arm die Mutter die nahm Spinnrocken den zu spinnen wieder endigte prèp čŏn diálin i šit pêjt. šíti pêjt. prèp me schickt wieder um zu sie verkaufen Fäden die sie verkaufte Fäden die wieder Sohn den ňi mīc, edhé has tuj myt ket mīc е bléu porsí trifft tödtend eine Katze auch diese Katze sie kaufte wie Hund den e áma, edhé bléu mīcs pešk. škŏn te i thot: "nān, kaufte Katze der und Fisch geht Mutter die ihr zu sagt 20 kam blē mīc." i thot е áma: "mīca t hángrt vešt, habe gekauft Katze ihm sagt Mutter die Katze die dir möge fressen Ohren die kéna čă hām birō. se vet, jo me essen [wir] selbst nicht um zu ihr Sohn denn wir nicht haben was hangr." — fillój prèp tjerr, mīcs me  $\mathbf{m}\mathbf{e}$ marój s tjérrunit, Katze der zu fressen begann wieder spinnen endigte Spinnen des zu škŏn djáli, i šíti. prèp has prèp kv tuj myt ňi gamár. geht dieser Knabe der sie verkaufte wieder trifft wieder tödtend einen "mos djali: thot ky mýtni  $\mathbf{m}$ šítni múe е е a und mir sagt dieser Knabe der tödtet ihn verkaufet nicht ihn mír 25 at gamár." edhé kto mýtne, bléu kv 8 е е Esel und diese nicht ihn tödteten ihn kaufte dieser Knabe der pêsdhét páre е dhet páre i bléu kăšt е škoj n špī ünfzig Para zehn Parà ihm kaufte gieng und Spreu und in Haus máje gamárit. е áma prite, i vjen búka. 86 рo Spitze Esel des Mutter die wartete dass gewiss ihr kommt ihn "kam šef e áma i djáli ne gamár. thot 8 ams: Mutter die auf Esel Knabe der Mutter der habe ihr sagt únit, gamár." škret íšte fik е áma e tūr · me Esel Mutter die arm war entkräftet Hungers [abl.] spann i 30 špejt prèp lîj edhé škoj vet šíti. е Schnelle wieder Flachs und gieng selbst und sie verkaufte.

gamár; bīri škoj drû si préu drût. per me wie hatte geschnitten Holz das Sohn der gieng Esel Holz mit um gamárin e, tuj ardh špī, u díćte ňi báhče. n po Haus brannte ein belud Esel den und kommend in nun šikjón e kíšte nnêj ňi ďárpen máje . nálet ky djáli е schaut zu und hatte gesessen eine Schlange Spitze bleibt stehen dieser und Knabe der

ňi s kíšte, kah me ik. i thot kv е dárpni: eines Feigenbaumes und nicht hatte wo zu entkommen ihm sagt diese Schlange die pšto i i zjermit." bīri nīrit prej ktī ky i thot: mich befreie Sohn der dér Menschdes von dieses Feuer des dieser ihr nuk t bēs." "ti dárpen hă dzā iē e m е und mich frissest und nicht dir leihe Vertrauen Schlange die đu bist Schlange thot: i pštoš ktī zjérmit, úne kam m prej "ne mich befreitest sagt VOD dieses Feuer des ich habe wenn čirák." edhé mrènn ćítun djáli híni báhče ky n hinein dich gestalten glücklich nnd dieser Knabe der gelangte in Garten dárpnin. i thot dárpni: "éja múe si е dzūr, me Schlange die komme zog heraus Schlange die wie sie hatte gezogen ihm sagt mit mich edhé škojm te špélla, 8e atjé kam nānen éme und dass gehen [wir] zu Höhle die denn dort habe Mutter die meine und vllāznit." škon ky me te, i thot ďárpni rrugs tuj škúe: Brüder die geht dieser mit sie ihm sagt Schlange die Weg des gehend "tjetr dā mos i merr nāns por mhýrin, ći kā nnen etwas nicht ihr nimm Mutter der außer Siegel das welches hat giûh." — mrītne te špélla, i del е áma dárpnit perpāra, Zunge gelangten zu Höhle die ihnen geht Mutter die Schlange der entgegen ďárpni hangr ket djálin, е i thret me е ams: diesen Knaben den und Schlange die ihr um zu ihn fressen ruft Mutter der prek ket djálin, se ky  $\mathbf{m}$ pštoj 45 "nān, mos е nicht ihn berühre diesen Knaben den denn dieser mieh befreite zjermit." nuk i thot edhé préku. ďárpni: nep е "nān, nicht berührte sagt Schlange die Feuer des und ihn ihr Mutter pštúe ktī, ći kā prej zjérmit." nnoi senn  $\mathbf{m}$ der mich ihm irgend eine Sache diesem hat befreit **von** Feuer des ihm méjet?" "tjetr "ška dŏ djáli thot: ďā thot: prej nuk ander sagt was willst von meiner Knabe der sagt etwas nicht gjûh." por ňat mhyr, ći kē nnen edhé kio welches hast außer Siegel unter und jenes Zunge diese ihm "ška t 50 a dha i thot: i ktī mhyr, kā е lypš me 68 gab und ihm sagt was dass ihm abverlangst diesem Siegel hat zu .ardh, tret." škoj djáli por mos  $\mathbf{n}$ špī, thot dir kommen aber nicht verliere gieng Knabe der in Haus **e**s sagt "nān, buk." — "s kéna kúrďā, hă ams: éja, bírō, Mutter der Mutter komm iss Brot nicht haben [wir] gar nichts Sohn me hangr." hájde, sófra âšt ška hájde, se  $\mathbf{m}$ würden essen Tisch der komm denn ist mir komm - škŏn míra.'' ardh ňi t е áma séri me mΓ per kommend mit ein tausend Güter geht Mutter die aus Neugierde 55 me pâ: "palé, č fār sófret kā ći thret?" ky,  $\mathbf{m}$ sehen oho welche Gattung Tisches hat dieser dass mich ruft thot mhýrit: "mhyr, bjer ňi sofr dith m a me einen Tisch ihm sagt Siegel dem Siegel mir ihn bringe mit alle

ďellš," fār i erdh mejhér. е masí hángrne buk, Gattun r Speisen [gen.] und [ihm kam sogleich nachdem hatten gegessen ibr "dúe mrétit." diáli 8 ams: me marr bīn Kn abe der will Tochter die die sagt Mutter der nebmen Sultan des i thot ams: "hajt thuj te mréti: djáli е ihr Mutter der sagt geh und sage en. Sultan der Sohn der lyp vájzen t ánne." škŏn 60 j  $\mathbf{em}$ áma te mein verlangt Mädchen das deine geht Mutter die "djáli mréti i thot: emďŏ vájzen t ánne Sultan der und ihm Sohn der mein will Mädchen das deine grúe." "kūr dževáp mréti: ćet t bâjn saráin per a gibt Antwort Sultan der wann dass ihn mache athér mâ mir 80 émin, merr vájzen éme." mehr gut meinigen dann nimm Mädchen das meine áma špī, i kaldzón t bīrit: "kā than mréti: Mutter die in Haus ihm erzählt Sohn dem geht hat gesagt Sultan der bâjš 65 kūr 8 sarájn mâ mir вe émin, athér machest ihn Palast den mehr gut als meinigen dann vájzen." ky i "dúe nap diáli thot mhýrit: ňi gebe Mädchen das dieser Knabe der ihm sagt Siegel dem einen t saráj mâ mir 8e mrétit." j u bâ mejhér edhé mehr gut als dén Sultan des ihm sich machte sogleich Palast mâ mrétit. škŏn prèp lyp е vájzen, mehr gut als dér Sultan des geht wieder und verlangt Mädchen das ihm "djali godíti, vájzen." thot: sarájn е tèš ďŏ sagt Knabe der Palast den ihn verfertigte jetzt will Mädchen das "dúhet dith bâ t štrúe 70 prèp: me rrúgen, me rrása ist nothwendig machen Weg den ganz gepflastert mit č fillón te saráj mrétit déri sérmit, е saráj uj; Palast Sultan des welcher beginnt und bis Palast Silbers bei zu váizen." kaldzón bīrit: "ňikét athér e áma merr nimm Mädchen das ihm erzählt Mutter die Sohn dem diese godít dhan, rrúgen rrása sérmit." dževáp  $\mathbf{m}$ me me verfertigen Weg den mit Platten mir gaben zu Silbers mhýrit: "mhyr, djáli i thot dúe rrúgen štrúe dieser Knabe der ihm sagt Siegel dem Siegel will Weg den gepflastert 75 rrása sérmit." edhé rrúga u godít. škoj te mréti. wurde fertig Sultan der Platten Silbers und Weg der gieng zu will vájzen," i thot plāka. i t prèp thon: "kūr bâjn Mädchen das ihm Alte die wieder ihr sagen wann dass sie [acc.] mache špīs mâ mir t mrétit, е se die Sultan des Möblierung die die Haus des mehr gut ihm geben [wir] váizen." edhé takámin bâni. i čon fial mrétit: e Mädchen das Möblierung die sie machte ihm schickt Sultan dem i hazr." vájzen, t tān kam bâ čŏn mréti se habe Mädchen das denn ganz gemacht fertig schickt Sultan der und

80 šikjón, dith takamīle íšin bâ edhé dha t mréti alle Möbel waren gemacht und Sultan der ihm es vájzen. – kūr mas ditš vodh disā j a núsia mhýrin. Mädchen das als nach einiger Tage ihm **es** stahl Frau die Siegel das i merr ket mhyr núsja е thot: "mhyr,  $\mathbf{m}$ und ihm nimmt dieses Siegel Frau die sagt Siegel mich bringe annéj dētin e len kte ksoll, si kā ΖĪ е n ken jenseits Meer das schwarz und lass diesen in Hütte wie ihn hat gewesen perpāra." edhé kjo dūl mejhér dith mhyr m at ān me früher diese gieng auf jenes Ufer sogleich mit sammt und kerkó 85 e ky met  $\mathbf{n}$ ksoll. annéj, kerkó ktej, kerkúnn Hütte und dieser blieb suche dort suche nirgends in da thot "po dermán det; i ćéni е mīca: škojm 8 Hilfe sagt Hund der und Katze die gehen [wir] und nicht fand ihm nun na." — "áni, t đêjm mir, škóni," i thot. finden wir es sei gut gehet ihnen

ćéni, škūne dūlne dētin mīca mīca е е Ζī, Katze die und Hund der überschritten Meer das schwarz Katze die ihm giengen hýpi ćénit dūlne m at ān. tuj škúe tek е annéj, stieg auf Hund dem und kamen hinüber auf jenes Ufer gehend bis dorthin sie 90 dzû náta ňi  $\mathbf{n}$ rrug nalūne me fjet  $\mathbf{m}$ špī. е 11 ergriff Nacht die ein in schlafen in Haus Weg und blieben stehen zu híne ćéni. ňatý prej mjesnátet mrènn mīca е kūr gelangten hinein Katze die und Hund der um Mitternacht [gen.] nun als dort nnīn mīca ňi žurm mīš e škon e prigjón mas pérdjet. ein Geräusch Mäuse [gen.] und geht hört hinter Vorhanges Katze die und späht at∳ íšte darsm mīš u martóte i pāri po е po und dort Mäuse [gen.] und gewiss heiratete Erste die gewiss War Hochzeit mīve, ći núsja mīnit n od, hîn edhé е ňathér, mríni Mäuse der und da dass kam hinein Braut die Maus der in Zimmer tritt 95 mīca mrènn u frigune. i thot mīca: mīt е Katze die hinein und Mäuse die ihnen sagt Katze die erschraken ₫ēt dúe u frigóni, nuk po perkás,  $\mathbf{m}\mathbf{e}$ m вe ju por erschrecket denn nicht gewiss euch berühre aber verlange um zu mir finden ňikét ďēt. úne ju mhyr mos mújši a e, me  $\mathbf{m}$ finden ich euch fresse Siegel und wenn nicht könntet mir tuj kerkúe nusen." annéi u čūne mīt me t špejt, Braut die sich erhoben Mäuse die mit Schnelle suchend dort détne bīn mrétit fiet. déri sā е até t е por ktej, Tochter die die Sultan des eingeschlafen aber bis dass sie [acc.] fanden jene da. mhýrin 100 kjo kíšte mšeh ne bir t hûnns Nase der Siegel das und war hatte verborgen in Loch dás diese mī? voit i bâni е a dzjer. ška ňēni eine Maus gieng ziehen was machte' schwierig um zu ihr es kjo u teš, hûnnen hûnn e i gidzilój е štíni bíštin  $\mathbf{n}$ diese nieste Nase und ihr kitzelte Nase die und steckte Schweif den in

dūl mhýri prej hûnnet e j bâne teslim mīt a Nase [abl.] und ihr kam heraus Siegel das aus und ihr übergaben Mäuse die u nis mīca ćéni dal dētin, hýpi mīcs. me Katze der brach auf Katze die und Hund der zu überschreiten Meer das ihm stieg auf škūne dētit, 105 mīca ćénit. sā miedís i thot n Katze die Hund dem wie giengen in Mitte Meer des sagt Hund der "dúe mhýrin." me pas úne mīca i thot: n<sup>8</sup> t will haben ich Siegel das Katze die ihm dir sagt nicht 68 nap." — fillūne me bâ šamát bašk. tuj bâ rā šamát. gebe begannen zu machen Streit zusammen machend Streit mhýri dēt. si dūlne dētin. u nal mīca breg t  $\mathbf{n}$ Siegel das Meer überschritten Meer das blieb stehen Katze die wie Ufer dás dētit atý dūl ňi pešk i kăpi vogl, е mīca Meer des dort kam heraus ein Fisch klein und Katze die ihn fleng diesen 110 pešk det mhýrin e mrènn ne pešk, е mūr, škoj, und fand Siegel das drinnen Fisch gieng in nahm und AR dha zotnīs vet. е mūr aj djáli mhýrin Herrschaft der ihr gab ihr nahm jener Knabe der Siegel das thot: "mhyr, bjer sarájn t emme dith  $\mathbf{m}$ a und ihm ihn Palast den mein mit sagt Siegel mir bringe sammt takám grúen len at ān dētit. е a  $\mathbf{m}$ Möbel und Frau die mir sie lasse an jene Seite Meer des.

Prālla ne leš

Marchen das in Wolle

šnnedja prej neš.

Gesundheit die für unser. [abl.]

115

đ

d

- 1. mâ mir kuć ňihér, se zī dithhér.
  mehr gut roth einmal als schwarz jedesmal
- 2. zâni i gamárit n veš Tynzót nuk škön. Stimme die die Esel des in Ohren Gottes [die unser Herrn] nicht geht
- 3. ku t · hāš búken, mos permýs kúpen.
  wo dass essest Brot das nicht stürze um Becher den
- 4. ku s kē vû, mos prek.
  wo nicht hast gelegt nicht berühre
- mos pač bordže, hîn ćefil.
   wenn nicht hättest Schulden trittst ein Bürge
- 6. aj ći dān, rri i čām.
  jener welcher theilt bleibt zerbrochen
- 7. durúsi, šelbúsi. Geduldig der Befreit der
- 8. kāli, ći nnjérset, e grúja, ći kjān, mos i dzen bēs.

  Pferd das welches schwitzt und Frau die welche weint nicht ihnen miss bei Glauben.
- 9. i būti then t fortin.
  Schwach der zerbricht Stark den.

- 10. lísi me ňi t ráme s kpútet.

  Eiche die mit einen Schlag nicht wird gespalten
- 11. kālit mir što i tadžīn.

  Pferd dem gut vermehre ihm Futter das

đ

- šikjó védi. 12. mos šikjó védi, mΙ por nnen nicht selbst [dich] selbst schau fiber [dich] sondern schau unter
- nīri, 13. ňi ći 8 kā ďā, 8 kā. 28 menn. ein Mensch nicht hat etwas nicht hat auch nicht Geist der
- 14. mâ mir ňi kojšī, se ňi vllaznī.

  mehr gut eine Nachbarschaft als eine Bruderschaft
- 15. gūr gūr goditet kalája, Stein Stein wird gemacht Festung die fjal fjal dzèhet sefdája. Wort Wort wird gefasst Liebe die
- 16. céni, ci leh, nuk hă.

  Hund der welcher bellt nicht beißt
- . 17. mâ mir ňi sot, se i pul nesr. voe mehr gut ein Ei heute als ein Huhn morgen
- 18. bordžlīs keć merr i dbīn pā edh.

  Schuldner dem schlecht nimm ihm Ziege die ohne Zicklein
- 19. fjála t móčmit dő majt menn. Worte Alt des soll halten Sinn
- 20. s u pennóva, se s fóla, por se fóla.

  nicht bereute [ich] dass nicht sprach [ich] sondern dass sprach [ich]
- ći 21. ňi dŏ me fol nnoj fjal, vîn me insān, perdî irgend ein Mensch welcher will sprechen Wort ist gut zu schlucken fjálen trihér, mosnnéj ćit prej göjet. me е Wort das dreimal Mund [abl.] dann es loslassen aus zu
- u sūll 22. edhé dha bíštin spats, spáta pÿlla j a por auch Wald der ihr ihn gab Schaft den Axt der aber sich wandte Axt die préu t tān pyllen mār. ganz Wald den vollständig und schnitt
- 23. gjûha pā ašt then krýet me rrašt.

  Zunge die ohne Knochen zerbricht Kopf den mit Schädel
- 24. ňi gür s băn mür.
- 25. ňēna dor lān tjétren, t dýja lajn fácet.

  eine die Hand wäscht andere die beide die waschen Wangen die
- mir i mos i marrš kókrat, 26. pêms rri nnen te. Baum dem gut bleibe ihm ihm wenn nicht ihm nähmest Früchte die unter j j merr. híjen  $\mathbf{a}$ merr, se a Schatten den ihm ihn nimm dass ihm ihn nimm
- šikjó ćÿmen hállkut, por trān ann. 27. mos šikjó е Haar das dás Volk des sondern schau an Balken den deinen nicht schau an
- 28. nep me ňēu e merr me t dýja.

  gib mit ein und nimm mit zwei die

- 29. băn e n dēt, se e dên n kryp.

  mach es in Meer denn es findest in Salz
- 30. ška nīll zógla, e ćet vēra.
  was ruft Jung das es bringt hervor Sommer der

đ

- 31. si t bīn lódra, dúhet me kcýe.
  wie dass schlage Trommel die ist nothwendig zu tanzen
- 32. е nep ňi páre, hî me n válle, gibst eine zu gelangen in Para Tanz por nep ňi ćinn е 8 munn dalš. aber hundert und nicht gibst ein kann [dass] herausgehest
- 33. masí s kē púla, "iš" mos băn.
- 34. si t kēš hápin, lšo vrápin.
  wie dass habest Schritt den lass Lauf den
- 35. mĭku i mir dēra džehnétit.
  Freund der gut Thür die Paradies des
- 36. si t kēš hállin, čit fállin. wie dass habest Kraft die gib heraus Weissagung die
- 37. fukarās i škön dēvja per ňi páre.

  Arm dem ihm geht Kameel das für ein Park
- 38. katúnni, ći dúket, kolláuz nuk do.

  Dorf das welches sich zeigt Wegführer nicht braucht
- 39. újku ne nnroft cymen, se vésin nuk e nnron.
  Wolf der wenn veränderte Haar das denn Gewohnheit die nicht sie ändert
- 40. čūne úikun me bâ schickten Wolf den zu machen Schwur hangr kîja mâ; per mos  $\mathbf{me}$ um nicht zu fressen Lämmer mehr i gōja : "kîňúz, kîňúz." tuj bâ bē škoj machend Schwur ihm gieng Mund der Lämmlein Lämmlein
- 41. fol šum jep i pak, е versprich ihm **v**iel gib ihm wenig und tedžéren pā kapák, eр ihm gib Kasserole die ohne Deckel sadžák. kusîn рã gib Hängkessel den ohne Dreifuss.
- 42. s dobī por băn me nnezćīrin mrāpa, dŏ nnez nicht macht Nutzen zünden Kerze die rückwärts su sondern soll zfinden perpāra, ne ďŏ me pâ drĭt. wenn willst vorne sehen
- 43. ška băn nīri védit, dyrňája u čúe,  $\mathbf{m}$ 8 ihm thut Mensch der selbst [dat.] Welt die wenn sich erhöbe nicht múnnet me j bâ. 8. thun kann ihm es
- 44. dy šerćî me ňi dör s máhen.

  zwei Wassermelonen mit eine Hand nicht sich halten

- đ
- 45. kašáta mádhe t dzen fýtin.

  Bissen der groß dir einnimmt Kehle die
- 46. bórdži vōn gazmón t zōn.

  Schuld die spät erfreut Herrn den
- 47. nīri péktaš e špírti vépraš.

  Mann der Kleider [gen.] und Geist der Werke [gen.]
- 48. mos t punoft vrápi, por báfti.

  nicht dich möge bearbeiten Schnelle die sondern Glück das
- 49. grúja físit e drúja lísit s kā t pagūm.

  Frau die vornehmer Geburt und Holz das Eiche [gen. unb.] nicht hat Zahlung
- 50. insāni âšt mâ i fort se gūri.
  Mensch der ist mehr stark als Fels der
- 51. rrèna âšt bylméti fukarās.

  Lüge die ist Milchspeise die Arm des
- 52. cŏpa n nŏr šóćit dúket e mádhe. Stück das in Hand Gefährte des scheint gross. —
- 53. masí s kē přš n špī,

  nachdem nicht hast Kienhols in Haus

  mos čo číri n džamī

  nicht schicke Kerze in Moschee.

### II. Grammatisches.

# Transscription.

Der Zweck dieser Abhandlung ist ein eminent praktischer in dem Sinne, dass auch diejenigen, die sich mit dem Albanischen nicht eingehend zu beschäftigen gedenken, sich mit Hilfe derselben doch eine einigermaßen klare Idee von dieser Sprache oder vielmehr von einem Dialecte derselben machen können. Andererseits musste ich auch alles nicht absolut Notwendige unterlassen, wodurch der ohnehin schwierige Satz noch mehr erschwert würde. Um diesen beiden Forderungen Rechnung zu tragen, trachtete ich die Transscription so einfach als möglich zu gestalten. Deshalb wich ich jeder Mischung mit fremden Alphabeten aus und beschränkte mich auf das lateinische, wobei ich allerdings nicht umhin konnte, durch diakritische Zeichen den mannigfaltigen Lauten des Albanischen gerecht zu werden. Aber auch hier hütete ich mich, etwa eigene Zeichen zu erfinden, sondern entnahm dieselben andern Sprachen, wobei die Geltung dieselbe blieb und nur hie und da die durch gleiche Zeichen ausgedrückten Laute der beiden Sprachen sich nicht vollständig decken.

Vocale. Eigene Zeichen gibt es nur für den Laut ü und ö, und zwar y für den ersten, oe für den andern. In der Bezeichnung der Quantität gieng ich mit großer Vorsicht vor, da ich nur auf einen einzigen Gewährsmann angewiesen war. Ich bezeichnete, und zwar in der gewöhnlichen Weise mittels - und -, die Länge und Kürze bloß dann, wenn sie mir über alle Zweifel erhaben schienen, die letztere besonders dann, wenn damit ein formaler Unterschied verbunden war. Die nasalen Vocale erhielten das Zeichen A, ein unzweifelhaft offenes e bezeichnet ein N. Was nun die Betonung betrifft, so erhielten die betonten Vocale zwei- oder mehrsilbiger Wörter den 7, jene Wörter ausgenommen, die einen langen Vocal besitzen. In denselben konnte die typographisch schwierige Verbindung beider Zeichen um so leichter wegfallen, als in der Regel der lange Vocal eines mehrsilbigen Wortes zugleich auch der betonte ist. Derselben Verbindung zweier Zeichen bin ich auch bei den Zeichen der Kürze und der Nasalität aus dem Weg gegangen, und diese Zeichen gelten daher zugleich als Tonzeichen. Wo eine Ausnahme von diesen Regeln

vorkommt, ist dies mittels eines über den betonten Vocal gesetzten Acuts ersichtlich gemacht worden.

Consonanten. Zunächst ist zu merken, dass g und k immer den harten, gutturalen Laut haben;  $\check{c}$  ist das böhmische Zeichen für tsch,  $\check{c}$  = ein dünneres  $\check{c}$ , wie das poln.  $\acute{c}$ ,  $\check{z}$  das böhmische Zeichen für franz.  $\dot{j}$ , desgleichen  $\check{s}$  für den Laut sch,  $d\check{z}$  = ital. gi in giorno,  $\check{n}$  das böhmische Zeichen für span.  $\tilde{n}$ , franz. gn, d' das böhmische Zeichen für ung. gy. Hier decken sich jedoch die Laute nicht vollständig, der alb. Laut ist eher das poln. d $\check{z}$ , wie ich anfangs den Laut transscribiert habe und der in den südslavischen Sprachen vorkommende Laut. Es sind in diesem Laute zwei Elemente vorhanden, von denen, sogar in einem und demselben Worte, bald das eine, bald das andere mehr hervortritt. dh bezeichnet den Laut des gr.  $\delta$ , th den des gr.  $\mathfrak{I}$ ;  $\mathscr{U}$  ein hartes, dem poln.  $\mathsf{I}$  entsprechendes, ebenso rr ein hartes, stark rasselndes r.

Die anderen Verdoppelungen von Consonanten, so: nn, mm, auch im Anlaute, bezeichnen ein längeres Verweilen auf diesen Consonanten, welches auch etymologisch dadurch begründet ist, dass im Süden an deren Stelle zwei verschiedene Consonanten vorkommen, die in Folge einer nach vorwärts wirkenden Assimilation zu nn, mm geworden sind, so entsteht nn aus nt, nd, mm aus mb. Uebrigens will es mir scheinen, als ob die jetzige Sprache die Neigung hätte, die Aussprache dieser Doppelconsonanten zu erleichtern und sie zu vereinfachen.

#### Formenlehre.

Ich bemerke, dass das Folgende eine Zusammenstellung jener grammatischen Thatsachen ist, welche aus unsern Texten belegt werden können; eine vollständige Grammatik des Albanischen, oder auch nur die des gegischen Dialectes zu liefern, war mir schon des beschränkten Raumes wegen unmöglich, abgesehen davon, dass ich eine solche Arbeit nie und nimmer unternehmen könnte, bevor ich mich nicht längere Zeit inmitten des albanischen Volkes aufgehalten habe. Die Unmöglichkeit, etwas Vollständiges zu liefern, bringt es auch mit sich, dass ich etwaige Bemerkungen über die Syntax einzelner Redetheile nicht für sich behandelte, sondern immer den diesbezüglichen Capiteln der Formenlehre hinzufügte.

### Artikel. Substantiv.

1. Im Albanischen unterscheidet man einen doppelten Artikel, je nachdem derselbe dem von ihm bestimmten Worte vorangeht oder nachfolgt. Die Declination derselben ist folgende:

| I. Postposit. |            |                  | II. Praeposit. |      |
|---------------|------------|------------------|----------------|------|
| _             | Fem.       | Masc.            | Masc.          | Fem. |
| Sg. N.        | <u></u> —а | -i $-u$          | i              | e    |
| G. D. Abl.    | —s, —вs    | -it $-ut$        | t (s Fem.)     |      |
| Ac.           | -n, $-en$  | -in $-un$        | e              | •    |
| Pl. N. Ac.    |            | —t               | е              |      |
| G. Abl.       |            | -vet, (auch -ve) | ) t            |      |
| D.            |            | -ve              | t              |      |

2. Diejenigen Substantive, an welche die Endungen des postposit. Artikels gefügt werden, kann man als bestimmte bezeichnen. Das Gegentheil davon ist das unbestimmte Subst., welches im N. Ac. Sg. den reinen Stamm aufweist, im G. Abl. der Fem. ein —et annimmt, während die Masc. dieselbe Gestalt haben, wie in der bestimmten Form, also —it, —ut. Der Plural N. Ac. ist der bestimmten Form gleich, von welcher jedoch das —t wegfällt, G. Abl. hat ein s, Dat. Sg. und Pl. scheint nicht vorzukommen.

#### Declination der Substantive.

- 1. Wir unterscheiden drei Declinationen und zwar nach der Form des bestimmten Artikels, eine feminine (darnach auch einige Masc.) und zwei masculine.
- 2. Bevor wir uns auf eine Aufzählung der in unsern Texten belegten Formen einlassen, wollen wir diejenigen Lautregeln anführen, welche sich besonders bei der I. Declination der Subst. geltend machen:
- a) Auslautendes unbetontes e wird vor dem a des Artikels zu j: cose cosja b 15·17·19 etc., dēve—dēvja d 37, grúe grúja d 8·49, núse núsja b 140, c 81·94.
- b) Die auf a auslautenden schieben ein j ein: kalā kalája d 15°, sefdā sefdája d 15°, dyrňā dyrňája d 43.
- c) Ebenso schieben Oxytona auf e und i ein j ein: fe féja a 66, džami džamíja a 65, Šćypni Šćypnija a 44·61, Šćyptari Šćyptaríja a 66, špi špíja b 130, trimni trimníja a 62.
- d) Ein solches j kommt mitunter auch bei consonantischem Auslaut vor: šnnédja c 115 von šnnet (wobei sich t zu d erweicht).
- 3. Im Pl. kommt es besonders auf den Vocal an, der zwischen den Stamm und die eigentlichen Endungen eingeschoben wird, in der I. Decl. ist dies ein a, in der II. am häufigsten ein e, mitunter auch ein a, daher hier zwei Paradigmen nothwendig sind, in der III. endlich entweder gar keiner oder ein e.
- 4. Die Unregelmäßigkeiten in der Bildung des Pl. und in der Declin. überhaupt werden weiter unten, soweit sie auf unsere Texte Bezug haben, angeführt werden, jetzt vor allem werden sämmtliche

Casus, der bestimmten sowol als auch der unbestimmten Form, aus unsern Texten belegt:

I. Declin. a) Unbest. Form. Sg. Nom. báhče c 32 bēs a 25, buk a 45, čérdhe b 61, darsm c 93, dór d 25, drit a 46 et b 20, fjal d 15b, fukarā c 2, fūš a 23, grúe a 53, b 1, c 1, hodž a 33, kojši d 14, kulšédr b 36, menn d 19, nān a 54, nnēr a 47, piš a 46, plāk c 1, pul d 17, pun b 145, tok a 69, vllaznī d 14, voe d 17, zoj a 3 — G. Abl.: ānet b 74.76, grímet b 64, pérdjet c 92, sófret c 55, štáset b 33, trimnéšet a 56 — gōjet d 21, hûnnet c 103, mjesnátet c 91 — Ac. a) allein: bē d 40a.c. begati a 5, bes b 10, c 36, d 8, buk b 137; c 6.7.52.57, din a 29, dit c 4, dobi d 42, d'à a 7 etc., fáce a 60, fār a 56, fjal a 22, b 81.111.144, c 78, d 21, frig b 44, furr b 161, idizā b 70·78·93, kašt c 26, kov b 21, máje c 27·33-34, marre a 59, menn d 13, mic c 18·20, muškni c 13, myhlét b 101, nān a 4.57, nat b 136, páre d 32, paš b 2.3.16, piš d 53, pun b 53.58, púpul b 69.71, rrug b 12.14.19, sofr c 56, šamát c 107, šíše b 115.120, vap a 68. b) nach Praeposit. me: ān c 84.89.113, bēs a 64, bōr a 23, crúle a 24, cóse b 10, dŏr d 44, mōtr a 36, fáce a 18·44, b 132—133, grúe b 136, a 36, lūle a 23, špī c 90; n, ne: báhče c 38, bir c 100, čóse b 12·14, n nor d 52, neben ne dor a 62, džamī d 53, n nryk b 160 (statt n gryk), džep b 72, fáće a 47, furr b 162, hûnn c 102, kryp d 29, ksoll c 83.85, lūft a 13, od c 94, rrug b 10, c 90, špī b 11, válle d 32, votr a 35.46; nnen: gjûh c 43·49; per: fáće a 26, grúe c 62, lūft a 13, nnēr b 77, páre d 37, púpul b 118; pā: nnēr a 52, rrug b 19; nner: menn b 103·118; Voc. nān b 6 etc. — Pl. Ac. ára a 7, baštína a 7, púla d 33, sahána b 83.86 — čéta a 28, lūfta a 17, rrása c 70·73·75 — páre c 26, a 37, rréze a 68; Gen. vépraš d 47, dellš c 57. Voc. špāta a 41. b) Bestimmte Form. Sg. Nom. áma b 7, c 27 etc., bēsa b 154, bóta a 21, búka c 27, cŏpa d 52, cósja b 15·17·20 etc. (s. auch ky), dēra d 35, friga b 88·97, gjūha d 23, gōja d 40°, kašáta d 45, kulšédra b 39, lódra d 31, mica c 20.86 etc., náta c 90, páša b 30.36 etc., píka c 15, plāka c 76, prálla c 114, pūška a 11,  $p\overline{y}lla$  d 22°, rrèna d 51, rrúga c 75, sófra c 53, spáta d 22, šćýpija b 64.67 etc., špélla c 40.43, vájza b 123, vēra d 30, zémra a 55, zógla d 30; Gen.: fukarās d 51, hûnns c 100, pašs b 27·157 etc., rrugs b 19·159, c 41, šćýpes b 62·118, Šćypnis a 15, špis c 77; D.: ams b 8 etc., bordžlis d 18, fukarās d 37, mīcs c 19·22·104, nāns c 42, pašs b 31·35 etc., pêms d 26, Rumelis a 16, spats d 22, zotnis c 111; Ac.: ámen b 6 etc., bēsen b 28.151.158, a 15.38, bin b 46, c 58.99, búken d 3, cósen b 32.138.162, cymen d 27.39, drídhen a 16, dhin d 18, fēn a 29, fjálen d 21b, fúrken c 16, gjûhen a 40, grúen c 113, híjen d 26b, hûnnen c 102, kulšédren b 42, kúpen d 3, kusîn d 41°, nănen c 40, núsen b 82·84·90·125, c 98, pášen b 146, pyllen d 226, rrúgen c 70.73.74, Šcypnin a 51, tadžīn d 11, tedžéren d 41<sup>b</sup>, vájzen b 98·102 etc., vakijāden b 159, zotnin b 149; — Pl. G. thnéglave b 73 etc.; Ac.: kókrat d 26°, sahánat b 87, thnéglat b 110 — fácet d 25°, fmit b 68.

II. Declin. a) Unbest. Form. Sg. Nom.: cefil d 5, djal b 148, dhûn a 14, d'arpen b 62, c 33·36, d'ynah c 9, èmen a 25, gūr d 15·24, insān d 21, mal a 23, mi c 101, miš a 45, niri b 151, d 13, prift a 33, pus b 20.21, saráj c 71, Latín a 30, ūj b 116, 118, zjerm a 46; G. Abl. físit d 49, kacıllit e 13, linit e 3, lisit d 49, motit a 71, sérmit e 71.73.75, ūjt b 50·124·141, — idhnímit b 132·135·137, zjérmit c 35·37·46·47; Dat.: mhyr c 50 (nach kti); Ac. a) allein: ásćer b 47, čēf b 130, ćen c 8.14, číri d 53, dermán c 86, djal b 50·56, c 1, a 54, dževáp c 62·73, èmer b 149, gamár c 23·25·29, hajr b 7, hamár b 99·107, kolláuz d 38, konóp b 21, krah b 105, lîj c 30, mhyr c 49.82.97, mūr d 24, nišán b 43, saráj c 67, senn c 47, topúz b 41, trim b 32, ūj b 22·24 etc., venn b 36, vrep b 57·94·95, zjafét b 161, zjerm b 38; b) nach Praepos. me: ásćer b 52.80.105, brez b 22.23, ćēf b 30, elb b 99.108. gamár c 31, grun b 99.108, lis b 62, mel b 99.108, mhyr c 84, rrašt d 23, takám c 113, ūj b 25; n, ne: Bagdád b 2·16, ćēf b 160, dēt c 108, d 29, funn b 121, gamár c 28, hî a 2, leš c 114, mejdán b 91, mjedis c 105, šehr b 32, venn b 125, zjerm b 70·79·104·119; nnen: lis b 61; pā: ašt d 23, burr a 53, edh d 18, èmen a 52; per: ćen c 13 drû c 31, krah b 103, mjedis b 73-74.75.133; Voc. mhyr c 56.74; — Pl. N. Urúm a 31; Ac. a) auf e: bordže d 5, takamile c 80, čájre b 28, šárte b 26; β) auf a: kacílla c 7·12, kîja d 40b, topúza b 38 — búrra a 9, lépra b 56·59, tríma a 9,  $\gamma$ ) ohne Voc. džagajdūr c 7,  $p\hat{e}j$  c 3, venn a 7; — sahát b 110·113, sŷ a 50, b 139. Voc. Šćyptār a 27.63, trima a 43. Gen. mīš c 92.93. b) Bestimmte Form. Sg. Nom.: ásćeri b 86, báfti d 48, bīri c 4, bórdži d 46, búrri a 15, bylméti d 51, céni c 15.86 etc., djáli b 2.147 etc. (s. auch ky), dilli a 68, durúsi d 7, dárpni c 34·36 etc., gūri d 50, habéri b 42, insāni d 50, kāli d 8, katúnni d 38, lísi a 20, d 10, mečlízi b 145·152, mhýri c 103·108, móti a 11, mréti c 59·61·62·64·80, niri d 43·47, a 35, šáhi b 82 etc. Šćyptāri a 42, šelbúsi d 7, špírti d 47, vrápi d 48; Gen. Adžèmit b 47.81, dētit c 105.109.113, džehnétit d 35, d'árpnit c 43, gamárit c 27, d 2, kráhit b 69, mrétit c 58.67 etc., nirit a 39, c 35, šáhit b 47, Scyptārit a 12.66, šóčit d 52, Zótit a 72. Dat.: birit c 64.72. čénit c 89 105, djálit b 20.67 etc., kālit d 11, mhýrit c 56.66.74, mrétit c 78, šáhit b 88.97.111.123, šóćit d 52; Ac.: berećétin b 111, bíštin c 102, d 22, čénin c 18, čīrin d 42, dētin c 83 etc., djálin b 2.34 etc., dárpnin c 39, b 64, élbin b 100.109, fállin d 36, fýtin d 45, gamárin c 32, grúnin b 100·108, hállin d 36, hápin d 34, javérin b 147, kllýčin b 133, kráhin b 78, kusūrin b 87, mélin b 101·109, mhýrin c 42.81 etc., sarájn c 62.65 etc., takámin c 77.78, ūjn b 84, vrápin d 34, vésin d 39; Abl.: dárpnit b 66, dúmit a 63, púsit b 24.29, Tivárit a 67, únit c 29 (ohne die Praepos. prej). — Pl. (auch mit Vernachläßigung der Vocale e oder a vor den Endungen). Nom.: atlit b 91,

džagajdūrt c 9, hysmećárt b 145, mit c 95.98.103, robt a 39, aber búrrat a 4.71; Gen. atlive b 89, mive c 94, pārve a 38, aber máleve b 115.121; Ac. pējt c 5.6.17, sýt b 65.66, vešt c 20 aber šóćet a 10 und léprat b 56.90.94.95.

III. Declin. a) Unbest. Form. Sg. Nom. dak a 47, pešk c 109, Turk a 30; Gen. fikut c 34; Ac. čirák c 38, pešk c 19·110, vllā b 3·6 etc., — n breg b 50, c 108, ne pešk c 110, per dhē a 20·44, pā kapák d 41<sup>b</sup>, pā sadžák d 41<sup>c</sup>, Pl. N. šok b 18 aber tyféće a 41; Ac. nner šok a 47; — b) Bestimmte Form. Sg. Nom.: hállku b 3, miku d 35, újku d 39, zógu a 12·42; Gen. hállkut d 27; Ac. bajrákun b 89·91·97, dákun a 40, újkun d 40.

- 5. Besondere Schwierigkeiten verursacht die Bildung des Pl., und es ist zu bedauern, dass die meisten Wörterbücher nicht, wie Hahn dies thut, bei jedem Subst. zugleich auch den Pl. desselben angeben. Soweit unsere Texte Belege liefern, bietet der Pl. zu folgenden Bemerkungen Anlass:
- a) Der Pl. in seiner unbestimmten Form Nom. Ac. hat gar keine Endung, sondern ist dem Sg. gleich in: I. Decl. arm a 8, dit b 12·14·101, ditš Pl. Gen. b 13, c 81, kām b 63, a 21·58, kiš a 65, pūšk a 8·62. II. Decl. veš d 2.
- b) Einige Subst. haben gar keinen Pl. so: hallk, u b 3 (verbunden mit dem Verb. im Pl.: i thon hállku), dann auch andere Collectiva: trimníja a 62.
- c) Treten andere als die gewöhnlichen Endungen ein, so péktaš d 47, Gen. Pl. unbest. von pekt oder petk nach der III.
- d) Einige bilden den Pl. durch den Ablaut des Wurzelvocals: grúe a 36 grā a 9·49, Škjā—Škjē a 31.
- e) Andere durch Consonantenwechsel: zog-zoć b 62, zoćt b 63.65.
- f) Andere endlich durch Ablaut, Consonantenwechsel und Endung zugleich: lak-léée a 42.
- g) Ganz unregelmäßig und nicht in bestimmte Kategorien zu bringen:
  - a)  $k\bar{a}l$ , i—kval b 93.96, kvalt b 94, kválve b 92.
  - $\beta$ ) vllā-vllāzen, a 27·32·64, -nit c 41.
  - γ) djal-djelm b 1, a 6, djelmt a 4.
  - δ) menn-mêt, Gen. mêč b 135.
  - ε) vajz-várza a 6·49.
- 6. Es bleiben uns noch einzelne Bemerkungen über die Declin. einzelner Subst. übrig:
- a) Mitunter wird ein Subst. nach mehreren Decl. zugleich flectiert, so:

  dra nach II. aber auch nach I. draja d 49.
- b) Zwischen den Stamm und die Endung wird ein n eingeschoben: zâni d 2 von zâ.

- c) Ganz unregelmäßig ist krije b 83.86, a 2, mit dem Artikel krijet d 23 Ac. Sg. (dieses t von einigen als ein Artikel des Neutr. aufgefasst), G. D. krēs b 41, Pl. kréna (gewöhnliche Bedeutung), kren (figürliche Bedeutung).
- d) Einen Uebergang vom Subst. zum Adj. bildet das Wort i zóti, welches ursprünglich Adj. war und daher noch immer mit dem praeposit. Artikel flectiert wird, und zwar im Sg. in folgender Weise: N. i zóti a 12, G. D. Abl. t zot (vgl. Tynzót d 2), Ac. t zōn d 46, in der Bedeutung "Gott" folgt es der II. Decl. Zótit a 72.
- 7. Der praepositive Artikel wird vor den bestimmten Gen. Sg. oder Pl. eines Subst. oder Pronom. zu dem Zwecke gesetzt, damit durch denselben das regierende Wort wiederholt werde, woraus hervorgeht, dass er in Genus und Numerus mit dem regierenden, nicht etwa mit dem regierten Nomen übereinstimmen muss. Ich habe in der Uebersetzung die Pron. demonstr. der, die, das verwendet und dieselben mittels eines Acuts als solche gekennzeichnet.

Belege, wobei ich die Gruppen von Beispielen blos durch — von einander trenne, da sich ja der jeweilige Casus immer leicht herausfinden lassen dürfte: úne . . . . i vllaj i pašs b 27·157, i biri i nirit c 35, zâni i gamárit d 2, zógu i Šéyptārit a 12, búrri i Šéypnis a 15 — javérin e ti b 147, takámin e špīs c 77 — robt e nirit a 39 — féja e Šéyptārit a 66, núsen e pašs b 82, per t bīn e šáhit b 47, bin e mrétit c 58·99, cymen e hállkut d 27 n špī t pašs b 30·142, n breg t ňi ūjt b 50, n breg t dētit c 108, ňi púpul t kráhit vet b 69, ňi karván t thnéglave b 73, ne bir t hûnns c 100, púpul t šéypes b 118, n funn t ňatýne dy máleve b 121 — fjála t móčmit d 19, zoć t šéýpes b 62 (vgl. veš Tynzót d 2).

# Anmerkungen:

- 1. In dieser Weise kann auch ein früher genanntes Subst. vor einem Gen. wiederholt werden, so: i mrétit c 68, se t mrétit c 67.77.
- 2. Der Gebrauch dieses Artikels ist auch unter den oben bezeichneten Umständen nicht überall absolut nothwendig, derselbe wird daher mitunter vernachlässigt: dēra džehnétit d 35, e áma dárpnit c 43, bēsen t pārve a 38, e pāra thnéglave b 75 etc. Besonders entfällt er auch hier wie beim Adj. und Pron. poss. nach einem Gen.
- 3. Vor einem nicht bestimmten Gen. wird der praepositive Artikel nicht gebraucht: rrása sérmit c 71.75, grúja físit d 49, drúja lísit d 49, pêj línit c 3, čfárdo štáset b 33.
  - 8. Einige Bemerkungen über den syntaktischen Gebrauch der Casus:
- 1. Genitiv. a) In der nicht bestimmten Form von einem andern Subst. abhängig, bezeichnet er eine mehr oder weniger unbestimmte Menge: žurm mīš c 92, darsm mīš c 93, fār dellš c 57, č fār sófret

- c 55, ket far trimnéšet a 56, čfárdo štáset b 33, pêj línit c 3, rrása sérmit c 70—71.73, drúja lísit d 49, grúja físit d 49. b) In der bestimmten Form bezeichnet der Gen. eine Umstandsergänzung: tuj škúe rrugs b 19, (selbständig) b 159, c 41, mótit a 71. c) Bezeichnet auch den Preis: d'ys kacíllit c 13.
- 2. Ablativ. a) Resultat einer Handlung: marój s tjérrunit c 16·22. b) Ursache: ište fik únit c 29.
- 3. Dativ. a) Bei Verben der Bewegung, um die Richtung zu bezeichnen: i rā topúz krēs b 41, nuk i rê b 75, daher auch t rraft pika c 15, hýpni kválve b 92, hýpi čénit c 89 104—105, nuk t dzā bēs c 36, mos i dzen bēs d 8; thīr wird sowol mit dem Dat. als auch mit dem Ac. verbunden: (Dat.) i thret s ams c 44, (zweifelhaft ob mit Dat. oder Ac.): ći m thret c 55, t thíršin nān a 4. b) Der Dat. kann manchmal in analytischer Weise durch eine Praep. umschrieben werden: thuj te mréti c 59.
- 4. Accusativ. a) Ort: filán venn b 36, máje gamárit c 27, máje ňi fíkut c 33-34. b) Zeit: ňi dit c 4, ňihér d 1. c) Preis: pêsdhét páre c 26, dhet páre c 26, tre kacílla c 6--7, aber auch mit per: per ňi páre d 37. d) Bei dem Vb. ňof aus dem Nebensatze in den Hauptsatz proleptisch hinübergenommen: nuk e ňófin, se kuš ášt b 143. e) Doppelter Accus., (b 137-8), wovon der zweite praedic.: porosíti ňi furr t nnézun b 162.
- 5. Vocativ. a) Beispiele desselben in der bestimmten Form: i lúmi ti b 3, i bīri i nīrit c 35. b) Ein ō demselben angehängt: bírō b 7.9, c 5.21.52 neben bīr c 12.15.

# Adjectiv.

- 1. Das Adjectiv wird verschieden flectiert, je nachdem es dem Subst. vorangeht oder nachfolgt. Hier ist als allgemeine Regel festzuhalten, dass dasjenige Wort, welches dem andern vorangeht, flectiert wird, während das nachfolgende unverändert bleibt bis auf den G. D. Abl. Pl., wo auch das zweite Wort eine Endung erhalten kann.\*)
- 2. Hier wird aber die Sache dadurch complicierter, dass das Adject., mag es den postpositiven Artikel erhalten oder nicht, in der Regel noch den praepositiven Artikel besitzt, dessen Gestalt auch von verschiedenen Umständen abhängt. Da nun gerade dieser Gebrauch größere Schwierigkeiten aufweist, so werden wir unsere Aufmerksamkeit besonders ihm zuwenden.
- 3. Da sind zunächst jene Adj., welche dem Nomen vorangehen oder allein stehen, zu scheiden von denjenigen, welche dem Nomen

<sup>\*)</sup> Unter den belegbaren Formen können wir als unregelmäßig in der Declin. herausheben: zī c 83.88, d 1 für das Masc. und zēz a 26.60 für das Fem., ebenso ist zu merken, dass madh b 2.38 im Fem. e madhe heißt d 45.52.

nachfolgen. Im erstern Falle hat der praepos. Artikel im Nom. Sg. Masc. die Form. i, Fem. e, sonst überall t, im zweiten richtet sich die Form des praepos. Artikels nach der Form des vorhergehenden Nomens, ob dasselbe nämlich die bestimmte oder die unbestimmte Form hat, und zwar lauten die Regeln wie folgt: nach einem Nom. Sg. Masc. erhält das Adj. ein i, nach einem Nom. Sg. Fem. ein e. Dasselbe e erhält das Adj. auch nach einem Ac. Fem. und Masc. der bestimmten Form im Sg. und nach dem Nom. Ac. Masc. und Fem. ebenfalls der bestimmten Form im Pl., sonst überall ein t. Belege: e mjéra Šćypnī a 1, e škréta áma c 16 — moré i mārr c 9 aber moré t mjer a 32, mā i fort d 50, mā i mrámi b 95, mā i mir c 68, rri i čām d 6 — dúket e mádhe d 52, mā e míra a 10, met e škret a 52, met e vej a 54.

#### Anmerkungen.

- 1. Das Wort dith bekommt entweder den praeposit. Artikel, oder kann ihn auch entbehren: t dith takamīle c 80, t dith šóćet a 10, so auch allein t dith b 48, c 70, a 32·38·64, sowie auch das synonyme  $t\bar{a}n$  also t  $t\bar{a}n$  b 51·85·87, a 70, d 22 aber me dith ásćer b 79·105, me dith mhyr c 84 auch a 16. 2. Durch die Vorsetzung eines solchen Artikels kann ein auch zu einem Subst. werden, und entweder eine Sache oder eine Adjectiv Person bezeichnen, so (Person): i  $p\bar{a}ri$  c 93, i búti d 9 e  $p\bar{a}ra$  b 75·77·104·105 t dékunin b 117, t  $f\bar{o}rtin$  d 9 t  $p\bar{a}rt$  a 69 t  $p\bar{a}rve$  a 38; (Sachen): t mir c 2—3, t mira a 5, c 54, per t  $d\bar{a}ll$  b 151·155·158, me t spejt b 39·40—41 etc.
- 4. Belege für die Stellung des Adj. nach dem Subst. Sg. Nom. Masc. djáli i vogl b 2, miku i mir d 35, nīri i huj a 35·58, (aber bórdži vōn d 46, falls nicht zu trennen ist bordž i vōn) ňi pešk i vogl c 109; Fem. e áma e škret c 29 (aber kašáta mádhe d 45), ňi zoj e dān a 3, ňi grúe e vej b 1; Ac. Masc. (bestimmt): djálin e madh b 2; Fem. (bestimmt): dētin e zī c 83·88, Šcypnīn e mjer a 51. Belege für den Gebrauch des t (Ac.): ňi fjal t ámel a 22, me fáce t bardh b 133, a 18, ňi zjerm t madh b 38, zjafét t madh b 161, per fáce t zēz a 26, ket fáce t zēz a 60, ket nān t dáštun a 57, me arm t bárdha a 8, me várza t búkra a 6, me grā t dlíra a 9, nner lūfta t rrépta a 17 me atá sŷ t búkur a 50, me djelm t rī a 6.

#### Anmerkungen.

- 1. Nach einem Gen. oder Dat. entfällt in der Regel der praepositive Artikel vor dem Adjectiv: bordžīzs keć d 18, kālit mir d 11, pêms mir d 26, nīrit huj a 39. 2. Es scheint, dass auch nach einem bestimmten Accus. ein t und nicht e gesetzt wird, wenn der Begriff desselben allgemeiner ist: saráin mâ t mir c 63, takámin . . . . mâ t mir c 77.
- 5. In derselben Weise wie Adjectiva können auch Verwandtschaftsnamen außer dem postposit. auch den praepos. Artikel erhalten,

so: i bīri c 4:31:35, t bīri c 64:72, t bīn e mrétit c 58:99, t bīn e šáhit b 46, i vllaj i pašs b 27:157. So wird auch das häufig belegte Subst. am im Sing. folgendermaßen decliniert: Nom. e áma b 7, c 2:14:19 etc. G. D. Abl. s ams b 8, c 28:44:52:58. Ac. t ámen b 6. Die Artikel genügen hier, um den Begriff des Besitzes seitens einer dritten Person auszudrücken.

- 6. Derselbe Artikel wird auch bei Substant. angewendet, welche von Verben abgeleitet, als Verbalia bezeichnet werden könnten und den Begriff des Verbums enthalten: t pagūm d 49, t ráme d 10, s tjérrunit c 16·22.
- 7. Der relative Comparativ wird durch die Vorsetzung eines ma vor den Positiv gebildet, und genau so wird auch der Superl. gebildet, so dass jedesmal aus dem Contexte entnommen werden muss, welche der beiden Stufen eigentlich vorliegt. Belege. Comp: ma t mir c 63.65.77, ma i mir c 68, ma i fort d 50, ma mir d 1.14.17 (so auch bei Adverb. ma lèrk b 55, ma 'nnéj b 60); Superl. ma i mrámi b 95.

#### Pronomen.

#### Pronomen personale.

1. Die Declination desselben für die 1. und 2. Person Sg. und Pl. lautet, wie folgt:

|        | 1. P. S.                | 2. P. Sg.       | 1. P. Pl.                   | 2. P. Pl.         |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| N.     | $\acute{u}ne^1$ $un^2$  | $ti^6$          | $na^8$                      | $ju^{12}$         |
| G.     | méjet (ungebr.)         | téjet (ungebr.) | neš                         | júve, juš         |
| D. Ac. | $m\acute{u}e$ , $3m^4$  | $ty, t^7$       | $na,9$ $n\overline{e}^{10}$ | $ju^{13}$         |
| Abl.   | prej méjet <sup>5</sup> | p. téjet `      | p. neš 11                   | $p. ju$ š $^{14}$ |

# Anmerkungen.

1. Im Dat. Pl. giebt es außer den im Paradigma angeführten Formen noch folgende: für die 1. P. néve, für die 2. júve. 2. Das Pron. der 3. Person soll erst beim Pron. dem. besprochen werden, und dort werden auch die Regeln über den Gebrauch der Personalpronomina angeführt. Hier beschränken wir uns einstweilen auf die Anführung von Belegen für die 1. und 2. P.:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> b 4.6·17·25·27·32·35·45·58·71·79·155·156, c 5·37·97·106; <sup>2</sup> b 9·91; <sup>2</sup> (Dat.) b 168, c 10·15·24; (Ac. nach Praep.) b 54·59·70·78, c 39; <sup>4</sup> (Dat.) b 10·37·47·67·77·100·107·111 168, c 10·15·24·58·56·78·96·97·112·118, a 19; (Ac.) b 24·28, c 35·36·37·45·47·55·82; <sup>3</sup> b 68·106·120, c 48; <sup>4</sup> b 3·5·22·26·67, c 36, a 3·10; <sup>7</sup> (Dat.) b 4·7·76·78·79·151, c 11·20·36·51·66·87·106, d 45 (te a 25); (Ac.) b 21·22·25, c 15·38, d 48, a 2·4; <sup>a</sup> c 21·87; <sup>9</sup> (Ac.) b 66, a 70; (Dat. n a 69); <sup>10</sup> me nē a 48; <sup>11</sup> c 115; <sup>12</sup> b 94, a 41·49; <sup>13</sup> (Dat.) b 103, c 97, a 35·36; (Ac.) c 96, a 33·34; <sup>14</sup> b 114.

#### Pronomen demonstrativum.

1. Die Declination desselben ist folgende:

#### Masc.

| Sg. | N.      | $ky^1 = dieser$                            | •   | $aj^{0}$ , $naj = jener$                     |
|-----|---------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
|     | G. Abl. | ksi, ktī <sup>2</sup>                      |     | así <sup>10</sup> , atī, ňatī                |
|     | D.      | ktī <sup>3</sup>                           |     | atī, ňatī, i <sup>11</sup>                   |
|     | Ac.     | ket <sup>4</sup> —kte <sup>5</sup> , kténe |     | at, ňat 12 — até, aténe, te 13, e 14, a 15   |
| Pl. | N. Ac.  | kta                                        | N.  | atá 16, ňatá                                 |
|     | G. Abl. | ksi, ktýnvet, — ve, ktýne,                 |     | atýnvet, —ve, ňatýnvet, —ve                  |
|     |         | ksiš                                       |     | ňatýne <sup>17</sup> , asíš                  |
|     | D.      | ksi, ktýnve <sup>6</sup> , ktýne           |     | atýnve, atýne, ňatýnve, ju, u <sup>18</sup>  |
|     |         |                                            | Ac. | $ata^{19}$ , ňatá, at, $i^{20}$ , $a^{21}$ . |

#### Fem.

| Sg. | N.      | $kjo^{7}$                 |     | ajó                                                |
|-----|---------|---------------------------|-----|----------------------------------------------------|
|     | G. Abl. | kso, ksaj                 |     | asó, asáj, saj                                     |
|     | D.      | ksaj                      |     | asáj, saj                                          |
|     | Ac.     | ket, kte, kténe           |     | $at^{22}$ , $at^{23}$ , $te$ , $e^{24}$ , $a^{25}$ |
| Pl. | N. Ac.  | kto8                      | N.  | ató, ňató                                          |
|     | G. Abl. | kso, ktýnvet, —ve, ktýne, |     | atýnvet, —ve, atýne, ňatýnvet                      |
|     |         | ksoš                      |     | asoš                                               |
|     | D. kso- | -ktýnve, ktýne            |     | atýnve, atýne, ňatýnve, ňatýne,                    |
|     |         |                           |     | ju, u                                              |
|     |         |                           | Ac. | ató, ňató $^{26}$ , to, i, a.                      |

<sup>1</sup> b 83·54·59·66, c 10·35 etc.; <sup>2</sup> c 85·37; <sup>3</sup> b 103, c 47; <sup>4</sup> b 57, auch ňikét b 10·107, c 72·97; <sup>5</sup> c 83; <sup>6</sup> b 92; <sup>7</sup> b 109, c 43·84·100·102; <sup>8</sup> (von Masc.) b 81·92·94, c 10·11·26; <sup>9</sup> d 6; <sup>10</sup> b 124·140; <sup>11</sup> b 3·4 etc.; <sup>12</sup> c 49; <sup>13</sup> c 11·41, d 26; <sup>14</sup> b 15 etc.; <sup>15</sup> b 100 etc.; <sup>16</sup> b 4·7; <sup>17</sup> b 115·121; <sup>15</sup> (statt des grammatisch vielleicht richtigeren u finden wir in unseren Texten immer nur i): b 73·85·92·93·131, c 8·10·12·24·43·87·95, b 91 (hier mit ktýnve); <sup>19</sup> b 96, a 50; <sup>20</sup> b 47 (bezogen auf ásécr), 96 etc.; <sup>21</sup> b 66 etc.; <sup>22</sup> b 136, c 84·89·113 <sup>23</sup> c 99; <sup>24</sup> b 5 etc.; <sup>25</sup> b 10 etc.; <sup>26</sup> (ňitó auch Masc.) b 26·59.

2. Die soeben citierten Belege berücksichtigen vor allem substantivische Pron. demonstr., nur dort, wo für dieselben kein Beleg vorlag, ist auch eine adjectivische Form citiert worden. Es fragt sich, wie sich das Verhältnis des adject. Pron. dem. zum Artikel gestaltet, mit anderen Worten, ob das einem solchen Pron. folgende Subst. die bestimmte oder die unbestimmte Form erhält. Da gilt nun die Regel, dass bei schon bekannten, besprochenen Personen oder Dingen das Subst. den postposit. Artikel erhält, sonst aber unbestimmt bleibt. Belege: a) für die bestimmte Form: ky djáli b 8·12·23·27 etc. (noch 28 Beispiele), ky éósja b 19·25·34·35·43·131·157, ky dárpni c 34, aj djáli c 2·111, ktī djálit b 19·119·123, ket djálin b 34·40·48·65·134·136·140·160, c 44·45, ket éósen b 138·162, kjo vájza b 123, kjo núsja b 140, kjo e áma c 2, ňatýne dy máleve b 115·121, kto džagajdūrt c 9. b) für die unbestimmte Form; nach ket: fáée a 60, fār a 56, mārre

- a 59, mhyr c 82, mīc c 18, nān a 57, púpul b 71, šehr b 32, ūj b 51·54; nach ky: pus b 20; nach at: ān c 84·89·113, gamár c 25, krah b 104, lis b 61·62, nat b 136, pešk c 109, ūj b 116·118; nach atá: sŷ a 50.
- 3. Ueber den Gebrauch der Pron. person., als welche auch die soeben behandelten Pron. demonstr. verwendet werden, lässt sich Folgendes bemerken:
- a) Die kürzere Form des Dat. und Ac., welche für die einzelnen Personen folgendermaßen lautet: Sg. 1. m 2. t 3. (ohne Unterschied des Genus) Ac. e. Dat. i; Pl. 1. na 2. ju. 3. Dat. u (in unsern Texten jedoch immer i) Ac. i, wird in der Regel dem Verbum vorgesetzt, nur beim bejahenden Impert. folgt sie demselben nach.

Belege zu bringen erscheint überflüssig, da in den nachfolgenden Listen Beispiele in Hülle und Fülle vorkommen, nur für die Stellung beim Impert. einige: myt e b 37, štjer e b 70, len e kte c 82, aber auch vor dem Verbum: e merr vájzen c 63.72, m pšto c 35, m dzīr b 24.28, was beim verneinten Impert. die Regel ist, so: mos e mýtni c 8.24, mos e tret c 51, (beide Stellungen s. d 41).

- b) Häufig werden beide Formen zugleich gebraucht, entweder geht die kürzere voran: m a šitni múe? c 10.24 ška m dúhet ćéni múe? c 15, oder aber, wenn ein besonderer Nachdruck erzielt werden soll, geht die längere Form voran: múe dā nuk m dhan b 163.
- c) Auch mit Praepositionen wird immer die längere Form gebraucht: me mue b 54.59, c 39, per mue b 70, me nē a 43.
- d) In Verbindung mit dem Ac. der 3. Person geht der Dat. eines Pron. pers. dem Ac. stets voran, und es ergeben sich dann folgende Verbindungen, welche dadurch charakteristisch sind, dass der Ac. e zu a wird: m a, t a, j a (statt i a), n a, jau (statt ju a, der Ac. also eingeschaltet in den Dat.) u a (in unsern Texten aber auch hier j a, also dem Sing. gleich). Einige Belege: m a b 10·100, c 10·24·97, t a c 11· 66.87.106, j a b 38-39.105 (wo das a bei einem intrans. Verbum steht, also herbeigeführt durch das so häufige Vorkommen dieser Verbindung bei transit. Verben), 110·122, c 12·49-50·101·111, d 43, n a a 69. Für die so interessante Verbindung jau bieten unsere Texte allerdings kein Beispiel, es könnte aber c 97-98 ju hā núsen, wenn auf das nachfolgende Obj., wie dies so oft geschieht, durch das entsprechende Pronomen pers. hingewiesen wurde, ganz gut heißen: une jau hā núsen. Uebrigens ist dies nicht der einzige Fall, wo statt des Pron. e ein a gebraucht wird, dasselbe geschieht auch nach einem t des Conjunct. so: c 65, a 57.
- e) Oft wird die kürzere Form dazu verwendet, um ein entweder nachfolgendes oder vorangehendes Subst. oder Pron. demonstr. oder interr. zu wiederholen:

Belege: a) Das Nomen folgt nach: m a ma ňikét bēs b 10, j a dzīr sŷt b 66, j a nep vájzen b 98, m a nep vájzen b 111, t a nep bēsen b 151, m a bjer ňi sofr c 56, kūr t a bâjn sarájn c 62, t a bâjn takámin c 76, j a nápim vájzen c 77, j a dha vájzen c 80, j a vodh . . . mhýrin c 81, m a bjer sarájn c 112, j a dha bíštin d 22, t a vajtójm Šéypnin a 51 e pvet t ámen b 5, mos e prek ket djal c 45, e merr vájzen t éme c 63, e merr ket mhyr c 82, e kăpi at pešk c 109, e nep ňi páre d 32, e mūr . . . mhýrin c 111, me e lan me dek ket fär trimnéšet a 55, e pvet ket b 57, len e kte c 82, sa e détne até t bin e mrétit c 99, und so auch b  $42\cdot48\cdot71\cdot84\cdot89\cdot91\cdot104\cdot124\cdot134\cdot137\cdot140\cdot160$ , c 13 - i (Dat. Sg.):  $i r\bar{a}$ topúz krēs b 41, i bje nner menn ktī b 103, ška i băn nīri védit d 43 und an folgenden Stellen: b 31·35·42·67·88·97·103·110·118·122·148, c 50.56.64.66.72.74.78.88.104.111; Fem. b 8, c 19.21.28.42.44.51.59. 103, a 16, d 22; i (Ac. Pl.) in b 56.87.94, c 4.17; i (Dat. Pl.) i thon ktýnve b 91. b) Das Nomen geht voran: grúen m a len c 113, híjen j a merr d 26b, ňi fjal t ámel askúš s j a flet a 22, ket nān t dáštun ā do t a lām a 57 — ket mīc e bléu c 18, djálin e madh e kíšte . . . paš b 2, takámin e bâni c 78, vésen nuk e nnrŏn d 39, bēsen . . . e harróni a 38, ket mārre askúš s e do a 59, ket fáce t zēz dithkúš e dro a 60, andere b 51.87.111.162 — i (Dat.) kūj i băn a 55, ktī djálit i erdh et b 20, bordžlīs keć merr i dhīn d 18, kālit mir što i tadžīn d 11, pêms mir rri i nnen te d 26, fukarās i škon dēvja d 37.

#### Pronomen reflexivum.

Dasselbe heißt für alle Personen vet, und es braucht das entsprechende Pron. person. nicht immer besonders beigeschlossen zu werden. Belege: ška i băn nīri védit d 43, u bâ me vrā védin b 44, mūr ... me védi b 49, mos šikjó mī védi, por šikjó nnen védi d 12, da es außer den regelmäßigen Formen überall also auch im Acc. védi heißt.

Die Bedeutung "selbst" hat es in a 26, b 85, c 21·30, es ist aber auch ein Subst und bedeutet: Individuum, Mann, so b 49.

# Pronomen possessivum.

1. Dieses lautet im Nominativ folgendermaßen:

Erste Person Sg. j em, e éme; t, e mī, t, e míja.

Zweite n j yt, j  $\delta te$  od. j  $\psi te$ ; t  $\bar{u}$  oder t uj, t ua, od. t uja.

Erste , Pl. j yn od. j on, e jon; t óna.

Zweite n n j uj, e uj; t  $\bar{u}$  oder t uj, t ua od. t uja.

Dritte , Sg. Masc. i tī, i saj.

n n Fem. e tī, e saj.

2. Die übrigen Casus werden meist in ganz regelmäßiger Weise bloß durch Veränderung des praeposit. Artikels gebildet, derselbe lautet für die übrigen Casus beider Geschlechter t, mit Ausnahme des G. D.

- Abl. Sg. Fem., wo an der Stelle des t ein s erscheint: s ams b 8, c  $28\cdot44\cdot52\cdot58$ .
- 3. In den Formen selbst zeigt die 2. P. Sg. im Sg. einige Unregelmäßigkeiten, dieselbe lautet nämlich für das Masc.: N. j yt, G. Abl. t yt, D. t yn, t ann, Ac. t ann; Fem. N. j óte, j yte. G. D. Abl. s at, s áte. Ac. t ánne.

Belege für das Pron. possess.: 1. Pers. Sg. cósja j em b 26, djáli j em c 60.61 — sarájn t em c 112, kráhin t em b 78, cósen t em b 32, me dith áscer t em b 80, per t dall t em b 155 — vájzen t éme c 63, nānen t éme c 40 — fmīt e mī b 68; 2. Sg. trān t ann d 27, vájzen t ánne c 60.61, me zotnīn t ánne b 149; 3. Sg. javérin e tī b 147; 1. Pl. tok e jóna a 69 (weil hier das Subst. selbst unbestimmt ist, nimmt das Possess. den postpos. Artikel an); 2. Pl. saráj j uj c 71, dákun t uj a 40.

- 4. Statt des Pron. poss. der dritten Person, welches nichts anderes ist als der vom praeposit. Artikel begleitete Gen. des Pron. demonstr., kann mit Ausnahme des Nom. der Besitz durch das refl. Pronomen vet, dem der praepos. Artikel vorgesetzt wird, ausgedrückt werden: me áséer t vet b 52·106, n venn t vet b 125, pvet t ámen e vet b 6.
- 5. Bei Verwandtschaftsnamen stehen manchmal die Possess. der 1. und 2. Person vor dem Subst. und verlieren dann in der Regel den Artikel: te em vllā b 9, úne jam yt vllā b 35·45, jot am b 4 (nach der Grammatik zwar blos ot, óte, aber im Volksmunde wohl Angleichung an die 1. Pl., welche e jon lautet).
- 6. Nach einem Gen. oder Dat. wird auch hier, wie vor Adj. und Subst. der praepositive Artikel weggelassen: púpul t kráhit vet b 69, zotnīs vet c 111, perpāra atlīve mī b 89.
- 7. Die absoluten Formen des Pron. poss. werden von den entsprechenden conjunctiven in der Weise gebildet, dass den letztern die bekannten Formen des postpos. Artikels angehängt werden. Beleg: se t émin c 63.65.
- 8. Der Besitz wird oft auch durch den Dat. eines Pron. pers. bezeichnet: me ju turpnúe me grúe a 36, úne ju hā núsen c 97, t dzen fytin d 45, t hangrt vešt c 20, grúen m a len c 113 (könnte auch als Dat. ethicus aufgefasst werden), i škoj gōja d 40.
- 9. Dies geschieht mitunter sogar in pleonastischer Weise, d. h. es wird sowohl das Pron. pers. als auch das Pron. poss. selbst gebraucht: či m kē pštúc fmīt e mī b 67—68.

#### Pronomen relativum.

Das Wort & dient für beide Genus und Numerus, daher der Dat. und oft auch der Ac. in analytischer Weise so ausgedrückt werden,

dass der Casus, in welchem das Rel. stehen soll, durch den Dat. oder Ac. des entsprechenden Pron. person. ausgedrückt wird, wo dann & mehr die Rolle einer Conjunction zu spielen scheint. Belege für diesen Gebrauch bieten unsere Texte nicht, da die meisten Beispiele das Rel. im Nom. oder im Ac. nach einem unbestimmten Nomen aufweisen; ein Beispiel könnte e 42 bieten: mhýrin, & e kā statt m. & kā und e 49: nat mhyr, & e kē.

2. Auch mit einer Praeposition kann éi nicht gebunden werden, daher es entweder allein steht oder es folgt ihm ein Ausdruck, welcher es näher bestimmt. Beleg für den ersten Gebrauch: atá sŷ t búkur, éi díni me kjā a 50. Als in der Mitte zwischen einem solchen éi und der gleichlautenden Conjunction kann dasjenige angesehen werden, welches c 94 nach ňathér steht.

Belege für den Gebrauch des &: (Nom.) a 20.40.52.54.56.71, b 7.67 (mit dem Verb. in 2. Pers. Sg. so auch b 3) 84.90.93.95.96.107. 115.116.121.146, c 47, d 6.8.13.16.21.38; (Ac.) b 77.104.132, a 37. Zu & verkürzt in c 71.

## Pronomen interrogativum.

Die in unsern Texten vorkommenden Formen und Belege dafür sind folgende: a) kuš a 2, in der indirecten Frage b 143; b 88—89 scheint es in unbest. Sinne statt eines hypothetischen Satzes zu stehen; b) kūj der Dat. dazu a 55 noch durch das Pron. pers. wiederholt; c) ška, womit man nach Sachen fragt: b 52·57·68·106·120, c 15·48·101; indirect: b 86·138, c 53·50, d 30·43; d) čă c 21; e) bloßes č bei č fār c 55.

#### Pronomen indefinitum.

- 1. dith kann, wie schon oben bemerkt, den praepos. Artikel vor sich haben oder nicht. Besonders zu merken ist der Idiotismus, in welchem dith durch "zugleich mit", übersetzt werden kann, wovon uns c 84·112 einen Beleg bieten.
- 2. tjetr in unbestimmter Form bedeutet "ander" und steht vor oder nach dem Subst. Belege: a) vor dem Subst. b 28·46·53·58, c 2·42·48; b) nach dem Subst. b 56·86; c) bestimmte Form, wenn es statt eines Subst. gebraucht wird: a 30, d 25. Der Plural lautet tjer a 31.
- 3. Zur Bildung von Pron. indef. wird auch das Pron. interrog. kuš verwendet, dem entweder dith im positiven oder as im negat. Sinne vorgesetzt wird, so dithkúš a 60, askúš a 22.59, ja kuš allein mit der negativen Partikel mos vor dem Verb. scheint als Pron. indef. gebraucht zu werden a 70.
- 4. nnoj entstanden aus nnoži (vgl. mejher, a i menn b 6, se i pul d 17) = irgend einer: b 10.31, c 47, d 21.

- 5. do unveränderlich a 31, c 7 und disa b 13, c 81, a 31, sind gleichsam der Plur. zu nnoj.
- 6.  $s\bar{a}=$  einige a 29 (subst.), a 37 (adj.), c 11 (= wie viel?), b 47 (= so viel auch).
  - 7. kać b 57 = soviel.
  - 8. čfárdo b 33 mit einem Gen.
- 9. ňēn ist eigentlich nichts anderes als eine erweiterte Form von ňi. Belege: ňēni a 30, c 101, ňēna d 25<sup>a</sup>, ňēn d 28.
- 10.  $d\bar{a}$  mit der Negation vor dem Verb. bedeutet "nichts": b 141·163, d 13, die ursprüngliche Bedeutung zeigt sich noch in *tjetr da* c 42·48 und noch deutlicher in a 7. Häufig wird  $d\bar{a}$  mit kur verbunden und bezeichnet eine stärkere Verneinung = gar nichts, so  $k\bar{u}rd\bar{a}$  b 68·137, c 52.
  - 11. seicíli = jedweder b 112.
  - 12. filán = gewiss b 36.
  - 13. šum a 5.

#### Numerale.

- 1. Die Cardinalia lauten in folgender Weise:  $\tilde{n}i^1$ ,  $dy^2$  tre<sup>3</sup> (masc.), tri<sup>4</sup> (fem.), katr, pês, dašt<sup>5</sup>, štat<sup>6</sup>, tet, nnân, dhet<sup>7</sup>, ňimdhét etc. ňidhét, tridhét, katrdhét, pêsdhét <sup>8</sup>, daštdhét, štatdhét, tetdhét, nnândhét <sup>9</sup>, ňi cinn<sup>10</sup>, ňi mī<sup>11</sup>.
- 2. Diese Zahlen werden immer als Adjectiva gebraucht. Belege: 

  <sup>1</sup>d 24, a 64, <sup>2</sup>b 1·38·115 etc. <sup>3</sup>b 83·85·110·113, c 6 <sup>4</sup>b 12·101, d 21 <sup>5</sup>b 14 <sup>6</sup>b 49 <sup>7</sup>c 26 <sup>8</sup>c 26 <sup>9</sup>b 49 <sup>10</sup>a 28, b 83·85, d 32 <sup>11</sup>c 54.
- 3.  $\tilde{n}i$  wird (in unseren Texten etwa 45 Mal) auch als unbest. Artikel gebraucht; nach einem Vocal verflüchtigt sich oft das  $\tilde{n}$  und es bleibt bloß ein i zurück, welches nach einem Vocal wie ein j ausgesprochen wird, so: se i pul d 17, a i menn b 6, dasselbe auch in mejhér (s. Adverb.), nnoj (s. oben Pron. indef.).
- 4. Auch hier kommt manchmal der bestimmte Artikel in Anwendung, wenn es sich um einen schon früher besprochenen Gegenstand handelt: t dýja d 25.28.
  - 5. Distributiva werden mittels  $k\bar{a}$  gebildet, b 83.85.
- 6. Die Ordinalia lauten: i pāri, e pāra, i dýti, i tréti, kátrti, pêsti, dášti, štáti, téti, nnâni, dhéti etc. Belege für i pāri, e pāra s. beim praepos. Artikel.

### Verbum.

Abgesehen von den Auxiliarien, welche auch im Albanischen vielfach ihre eigenen Wege gehen, kann man die Verba nach dem Ausgang des Infinit. in folgende drei regelmäßige Conjugationen theilen:

I. Conj. umfasst solche Verba, die im Infin. auf einen mehrfachen oder auf einen langen Vocal endigen.

II. Conj., die auf ein t endigen und die III. Conj. die übrigen.

Um einerseits, wo dies möglich ist, einige Uebersichtlichkeit zu erzielen und um andererseits mit dem knapp bemessenen Raum nach Möglichkeit zu sparen, werden wir die einzelnen Tempora und Modi aller regelmäßigen und unregelmäßigen Formen und so auch der Auxiliaria immer auf einmal abhandeln, wozu auch die nothwendigsten Bemerkungen über die Conjugation der reflexiven Verba kommen sollen.

## Praesens Indicativ.

#### Personalendungen.

- Sg. 1. -i, welches in der I. nach Vocalen zu j wird, in der II., nachdem es die Verwandlung des auslautenden t zu s bewirkt, ausfällt, und nur in der III. als solches sich erhält. Bei manchen Verben aller Conjugationen fällt es jedoch weg, so:  $dz\bar{a}$  c 36,  $h\bar{a}$  b 85, c 97;  $rr\bar{\imath}$  b 53.58; vi b 55.60.79.
- 2. u. 3. —n bei den Verben der I., keine Endung bei den übrigen; aber auch manche der I. lassen das n weg, so: dö b 120, c 48 die 2. und b 147, c 61 etc. die 3. Sg. zu me dašt lieben, wollen; drö a 60, b 5 3. Sg. zu me drašt fürchten; hä c 36 die 2., d 16 die 3. Sg. zu me hā essen, fressen; rri d 6, b 51, a 35 zu me nnēj; bje b 73·103·118 zu me rā fallen.
- Pl. 1. im, bei vocalischem Auslaut jm, manchmal blos m, so:  $h\bar{a}m$  c 21 bei vorhergehendem i Verschmelzung zu  $\bar{\imath}$ .
  - 2. -ni
  - 3. —in, welches sich wie —im der 1. Pl. verhält.

# Paradigmen.

|     | I. |                                         | II.                               | III.                                                    | Auxiliaria.                                   |                                      |
|-----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sg. | 1. |                                         | me pvet i<br>fragen<br>pves       | <i>me lyp</i><br>verlangen<br><i>lýp-i</i> <sup>8</sup> | . kam                                         | me ken<br>sein<br>jam                |
|     | 2. | c 4<br><i>škŏ-n</i> ²<br>b 5·15         | pvet                              | <i>lyp</i><br>b 68·106                                  | a 29, b 4·6 etc. b<br><i>kē</i><br>b 3·4 etc. | 35·45, a 30 etc.<br>je<br>c 36, a 19 |
|     | 3. | <i>škŏ-n³</i><br><b>b 74, c</b> 92 etc. | pvet <sup>7</sup><br>b 5·15·52·57 | <i>lyp</i> <sup>9</sup><br>c 60·68                      | ka<br>b 112, c 42 etc.                        | <i>âšt, â</i><br>b 36 etc.           |
| Pl. | 1. | <i>škŏ-jm</i> 4<br>c 86                 | pvés-im                           | lý <b>p-im</b> ¹⁰                                       | <i>kéna</i><br>b 93, c 21·52                  | jéna                                 |

#### Paradigmen.

|    | I.                  | $\Pi$ . | III.                  | Auxi                     | liaria.                    |
|----|---------------------|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2. | škó-ņi <sup>5</sup> | pvét-ni | <i>lÿp-ni</i><br>c 11 | <i>kéni</i><br>b 100·101 | <i>jé</i> ni<br>a 27·28·32 |
| 3. | ško-jn <sup>6</sup> | pvés-in | lýp-in 11             | kan<br>a 40              | jan                        |

diftój b 155, kaldzój b 156, maj b 22 (zu majt).
 ban b 52·57, hîn b 22, d 5 đen d 29.
 ban a 55, b 149, d 24·42·43, čon b 85·110, c 17·79, fillón c 71, gazmón d 46, kaldzón b 5·16·35·44, c 64·73, lšon a 68, nnin c 92, nnron d 39, prigjón c 92, šikjón b 52, c 33·80, hin c 94, then d 28·9, dên b 50·55, vîn d 21, b 151.
 dějim c 87.
 harróni a 38, dini a 50.
 kaldzójn b 148, pušójn b 61, lajn d 25, rrin b 60;
 myt b 38.
 lidhi b 22;
 has b 72, c 7·18·25, leh d 16, perééé b 58·76.
 désim a 70·71.
 peréééin b 93.

#### Bemerkungen zum Praes. Indic.

- 1. Der Stamm der meisten Verba auf  $\acute{u}e$  lautet in o, der auf  $\acute{y}e$  immer in e aus. Belege dafür s. oben. Einige behalten u bei, so auch  $d\acute{u}e$  ich will b  $8\cdot 16\cdot 37$  etc.
- 2. Der auslautende Stammvocal wird in der 2. 3. Sg. verlängert:  $d\bar{a}n$  er trennt d 6,  $l\bar{a}n$  er wäscht d 25,  $kj\bar{a}n$  er weint d 8. Ausnahme: die auf ue mit dem Stamm in o und ue  $b\hat{a}$  machen.
- 3 Verba der III. auf jell und jerr ziehen mitunter je zu i zusammen, so: nill d 30 3. Sg. zu me njell rufen, dziri b 25 von dzjerr herausziehen.
- 4. Die übrigen Verba weichen dadurch von den aufgestellten Paradigmen ab, dass entweder der Stammvocal oder der auslautende Consonant des Stammes oder beide zugleich gewisse Veränderungen eingehen, wobei zunächst Folgendes zu bemerken ist: Der Stamm der 1. Sg. stimmt gewöhnlich mit dem der 1. und 3. Pl., der der 2. und 3. Sg. ist häufig derselbe wie in der 2. Pl., wofern sich die 2. Pl. nicht durch das Eintreten eines i in den Stamm von den übrigen Personen unterscheidet.
- a) Stammvocal a und e: Sg. 1. nap b 78·102, c 66·107; 2. nep d 32, 3. nep b 69·98·151; Pl. 1. nápim c 77 2. népni 3. nápin zu me dhan geben; marr ich nehme b 91, del geht heraus c 43 zu me dal c 104; dzā c 36 1. und dzen d 45 3. Sg. zu me dzan einnehmen; lām a 57 1. Pl. Conj. zu me lan lassen.
- b) Stammvocale o, e, i wie: Sg. 1. ňof 2. ňef 3. ňef Pl. 1. ňófim 2. ňífni
  3. ňófin b 143 zu me ňoft kennen; so auch šef c 28 3. Sg. zu me på sehen.
- c) Stammauslaut s und t und 2. Pl. ein i: šes c 4 ich verkaufe zu me šit c 6, šésim c 11, šítni c 10 ihr verkaufet; ćet c 62, d 30 3. Sg. zu me ćit herausziehen.
- d) Stammauslaut s und t, i in der 2. Pl. und Wechsel zwischen a und e nach folgendem Paradigma: Sg. 1. flas 2. flet 3. flet a 22 Pl. 1. flásim

- 2. flítni 3. flásin zu me fol sprechen. Andere belegbare Formen: šklet a 21 3. Sg. zu me škel mit Füssen treten; thret c 44.55 ruft zu me thir; perkás c 96 1. Sg. zu me perkít berühren.
- e) Vereinzelte Verba: los b 53.58 ich spiele zu me lujt; vi 1. Sg. aber vjen b 54.59 die 2. und vjen c 27, b 64, a 35 die 3. Sg., 3. Pl. dagegen vin b 131 zu me ardh kommen, thot b 3.6.7 etc. 3. Sg. und thon b 4.92 etc. 3. Pl. zu me than sagen.
- 5. Die reflexiven Verba mit consonantischem Stammauslaut haben folgende Endungen: Sg. 1. —em, —emi 2. —e 3. —et Pl. 1. —ena 2. —eni 3. en, die vocalisch auslautenden Stämme schieben zwischen den Stamm und diese Endungen ein h ein. Belege:
- a) 3. Sg. dúket d 38.52, godítet d 15., húpet a 61, kpútet d 10, múnnet b 88, d 43 neben munn d 32, nálet c 33, nnjérset d 8; 3. Pl. nnéšen b 116.122.
- b) 3. Sg. bâhet b 146, dúhet b 114, c 15.70, d 31, dzèhet d 15<sup>b</sup> rrdzóhet a 20, 2. Pl. bâheni a 39, 3. Pl. máhen d 44.

# Praesens Conjunctiv.

- 1. Derselbe ist gleich dem Indic. derselben Zeit, dem ein t vorgesetzt wird, bloß die 2. und 3. Sg. haben eigene Endungen, die 2. ein  $\check{s}$  oder  $-i\check{s}$ , die 3. ein -in.
- 2. Unsere Belege dafür weisen den Conjunct. auf nach Verben des Wollens, nach verschiedenen Conjunctionen im Sinne des Fut., nach Pronom. indef. und sind folgende: 2. Sg. 14. kūr t a bâjš c 65, ku t hāš d 3, kūr t kēš idizā b 70.78 si t kēš hápin d 34, si t kēš hállin d 36, ška t i lypš c 50, s munn dalš d 32 [mit Weglassung des t]; 3. Sg. kūr t a bâjn c 62.76, masí t désin b 153, si t bīn d 31, t a šklas a 58 [da manchmal auch das —in hier vernachlässigt wird]; 3. Pl. dúe ći t jēn b 145.
- 3. Dieselbe Regel gilt auch von den refl. Verben, nur hat hier bloß die 2. Sg. eine eigene Endung, nämlich š. Beleg: pāra se t húpet a 61.

# Imperativ.

1. Die 2. Sg. und Pl. ist gleich dem Praes. Indic., wobei aber das —n der vocalischen Conjugation meistens wegfällt. Belege: 2. Sg. čo d 53, lšo d 34, pšto c 35, šikjó d 12·27, što d 11, kthe b 11, ma b 10 zu me majt, pi b 22, rri d 26, hã c 52, bãn d 29·33, dzen d 8, len c 83·113 neben le a 62, b 149 zu me lan — ćit c 82, d 36, myt b 37, šit c 5, tret c 51, prek c 45, d 4, permys d 3, štjer b 70·79, dzīr b 24·28·66, merr b 84·89, c 42·63·72 etc., fol d 41 [hier also identisch mit dem Infinit., nicht mit dem Indic.], nep d 28, b 111, c 46 neben ep d 41<sup>b.c</sup> und jep d 41<sup>a</sup> zu me dhan, da dieses Verbum auch im Praes. Indiceine dreifache Form hat; 1. Pl. t škojm c 40, t a vajtójm a 51 — 2. Pl.



škóni c 87, šikjóni a 65, kjāni a 41·43, prîni b 94 — šitni c 24, mýtni c 8:24, hýpni b 92.

- 2. Bei der 3. Sg. wird entweder der Conj. allein gebraucht, wie t na perkásin a 70 oder demselben wird der Impert. von me lan nämlich le vorgesetzt, so: le t des a 62, le t vin b 150.
- 3. Besondere Formen: bjer c 56.112 neben dem regelmässigen bje zu me  $r\bar{a}$  und me  $pr\bar{a}$ , thuj sage a 19, b 84, c 59 und dasselbe j auch sonst, so blej c 5 = kaufe zu me blē c 7.
- 4. Eigene Formen für die 2. Sg. und Pl.: éja c 39.52, éni zu me ardh, wozu auch hájde c 53 gehört, ferner hajt b 9.37, c 5.9.59 = gehe, und so auch statt des oben erwähnten merr ein na, náni.
- 5. Die 2. Sg. wird häufig statt des Praeteritums gebraucht: kerkó annéj, kerkó ktej c 85.
- 6. Die refl. Verba zeichnen sich durch ein u aus, welches an die active Form gefügt wird, es scheint hier auch in der 1. Pl. das t häufig abzufallen. Belege: 1. Pl. bâhena b 18; 2 Pl. bânju (aus bâni + u) b 92, čónju a 63, mlídhnju a 49, šterngónju a 64.
- 7. Nach der negativen Partikel, welche beim Impert. immer mos ist, wird das u der reflex. Verba der activen Form vorgesetzt: 2. Sg. mos u frigó b 90, 1 Pl. mos turpnóhena a 72, 2 Pl. mos u frigóni c 96.

# Imperfectum Indicativ.

- 1. Die Endungen Sg. 1. 2. še 3. te Pl. 1. šim 2. ši 3. šin, werden an einen Stamm gestigt, der, was besonders stür die ablautenden Verba wichtig ist, mit dem der 2. Pl. des Praes. Indic. vollständig übereinstimmt. Belege: 3. Sg. kíšte b 1·21·44·57 etc. zu me pas haben, íšte b 116·117·141, c 2·29 zu me ken sein lšóte b 56, díte b 141, píte b 51·84, dóte b 136·139, dróte b 34, dzète b 57·90·93·95 príte c 27, ňāllte b 117, kríste a 11, tirte c 3 zu me tjerr c 16, villte b 51; 3. Pl. thíršin a 4, mújšin b 102.
  - 2. Geht diesen Formen ein t voran, so ist dies Imperf. Conjunctiv.
- 3. Die refl. Verba haben eine doppelte Form: entweder ist dieselbe gleich dem Act., dem ein u vorgesetzt wird, oder das u wird nicht gebraucht, sondern an dessen Stelle den Endungen des Act., bei consonantisch auslautenden Stämmen ein e, bei vocalisch auslautenden ein he vorgesetzt, in welchem Falle aber die 3. Sg. die Endung i (resp. j) hat. Belege: u diéte c 32, u martôte c 93 munnôhej b 33.

# Praeteritum Indicativ.

1. Die Personalendungen dieser Form sind folgende: Sg. 1. —a 2. —e 3. —i Pl. 1. —me 2. —t 3. —ne. Das —i der 3. Sg. wird aber oft vernachlässigt, ebenso wie das e in der Endung —ne der 3. Pl.

bei Verben, deren Stamm auf ein k ausgeht, lautet die Endung der 3. Sg. nicht -i sondern -u.

- 2. Bei consonantisch auslautenden Stämmen werden die Endungen in der Regel an den Infinitiv gefügt, so in folgenden belegbaren Formen:

  1. Sg. föla d 20 zu me fol; 3. Sg. hángri b 87·137 von me hangr, príti b 30 von me prit, číti b 19·104 von me čit, godíti c 69 von me godít, mýti b 41·42·134·135 von me myt, porosíti b 161 von me porosít, šíti c 6·17·30 von me šit. hási b 12·14 von me has, hýpi c 89·104 von me hyp, kăpi c 109 von me kap, sýni b 40 von me syn (?) det c 86·110, fjet b 136 von me fjet c 90, met a 52, b 95, c 85 von me met, vojt b 42, c 101 von me vojt préku c 46 von me prek; 3. Pl. mýtne c 25, bertítne b 63·65 von me bertít hángrne b 86, c 57, d'étne c 99 von me d'et, mújtne b 86 von me mujt.
- 3. Von den Auxiliarien sind folgende Formen nachweisbar: pat b 132, 3. Sg. von me pas und kjen b 96 3. Pl. von me ken.
- 4. Unregelmäßigkeiten entstehen wie im Praes. durch Ablaute und durch Consonantenwechsel:
- a) Im ganzen Praet. zeigt sich dem Infin. gegenüber ein einziger Ablaut:
  3. Sg. dešt b 43 zu me dašt, erdh b 20·119, c 57 zu me ardh, dzúni b 96 oder dzû c 90 zu me dzan; so auch bei den Verben auf —edh, vodh c 81 3. Sg. von me vjedh.
- b) In der 1. u. 2. Sg. ein Ablaut, in den übrigen Personen ein anderer besonders bei Verben auf —jerr und —jell nach folgendem Muster: Sg. 1. —ora 2. —ore 3. —ūr Pl. 1. —ūrme 2. —ūrt 3. —ūrne. Belege: 3. Sg. dzūr b 29·133, c 39 von me dzjerr, tūr c 29 von me tjerr, mūr b 49·71 etc. zu me marr, dūl b 39·131, c 84·103·109 zu me dal, 3. Pl. dūlne b 91, c 88·89·108.
- c) Einen Ablaut und Consonantenwechsel zugleich zeigt diene a 71 3. Pl. zu me dek.
- d) Abweichend ist auch dha b 28.43.122 etc. 3. Sg. zu me dhan, dazu die 3. Pl. dhan b 163, c 73.
  - 5. Die vocalisch auslautenden Verba beobachten folgende Regeln:
- a) Die auf ā, ē, úe und ye ausgehenden bilden das Praet. Sg. auf —va, —ve, —i oder —u [das letztere bei Verben auf ā, ē und einigen auf ye], wobei, wie im Praes., das u und y zu o und zu e werden. Belege:

  1. Sg. dáva b 111, 2. Sg. škóve b 76; 3. Sg. dau b 110, bléu c 13·19·25·26, préu b 133, c 31, d 22, vráu b 64 —čoj b 20·81, fillój b 150, c 22, gidzilój c 102, kalój b 96, marój c 16·22, nnarkój c 32, pštoj b 66, c 45, škoj b 39·122 etc. kthej b 13·14·132. Keine Endung in rā b 41·133, c 107, a 44, pâ b 27 (vgl. dha). Im Pl. treten die Vocale u und y in ihre Rechte ein und werden zugleich verlängert: čūne b 48·123, d 40°, fillūne c 107, škūne c 88·105, kthūne b 125.

- pâne b 113 diftūn b 97, lšūn b 94, šikjūn b 113, škūn b 113. Ausnahme macht me bâ, welches das Praet. in folgender Weise bildet, 2. Sg. bâne b 77, 3. Sg. bâni b 12·13·39·161, c 78·101, 3. Pl. bâne c 103.
- b) Die Verba auf i, ū, ȳ bilden das Praeter. Sg. auf —na, —ne, —ni so 3. Sg. hini b 23·88·97·150, c 38, šini b 87, šiini b 72·109·119·162, c 102, mrini b 105, c 94 (dies nach der vocalischen, aber auch mritne b 29·81, c 43 3. Pl. nach der consonantischen Conj.); 3. Pl. hine c 91. Ausnahme macht me pi, welches das Praet. nach a) bildet, also 3. Sg. piu b 24 (spr. pju oder sogar pjuv).
- c) Die Verba auf —ie bilden ihr Praeter. ebenfalls nach a) so: nnjeu b 131·134 zu me nnie.
- d) Bemerkenswert ist die 2. Sg. einiger Verba, bei denen nach Ausstoßung des mittlern v das a der Wurzel mit dem e der Endung zu einem nasalen ê zusammensließt; einen Beleg dafür bietet rê b 75 von me rā.
- 6. Dieses Tempus entspricht oft einem Plusquamperfectum, so: masí bâni b 13, si e dzūr c 39, masí hángrne c 57, masí piu b 23-24, si u rrit b 2, díche mótit a 71.
- 7. Das Praeteritum der reflexiven Verba lautet wie das Act., nur wird dem letztern ein u vorgesetzt, in der 3. Sg. haben die consonantischen Stämme keine Endung, die vocalischen auf -ue haben denselben Ausgang auch in dieser Form. Belege:
- a) 1. Sg. u ňālla b 156, u nghína b 24; 3. Sg. u ňit b 62, u godít c 75, u habít b 112, u lidh b 23, u nis b 12·13·15·49, c 104, u rrit b 2, u teš c 102, u sūll d 22, u nal c 108 (vgl. aber nálet c 33 und die 3. Pl. der vocalisch auslautenden Verba); 3. Pl. u nísne b 29·72.
- b) 1. Sg. u pennóva d 20; 3. Sg. u čúe b 63, u frigúe b 102, u lšúe b 95
   u dzú a 42, u bá b 44·135·160; 3. Pl. u afrūne b 130, u čūne c 98, u frigūne c 95, u nalūne c 90.

# Optativ Praesens.

(Erste Form.)

- 1. Die Endungen sind folgende: Sg. 1. -ša (I. -iša), 2. --š (I. -iš) 3. -t (I. -ft.); Pl. = Imperf. Ind., also 1. --šim 2. --ši 3. --šin.
- 2. Bei Vorsetzung der Conjunction ne = wenn oder mos = wenn nicht bezeichnet diese Form eine Bedingung und wird in den Grammatiken als Conditionalis Fut. bezeichnet.
- 3. Ich lasse nun die wenigen belegbaren Beispiele, nach Personen geordnet, folgen und füge Bemerkungen über etwaige Unregelmäßigkeiten gleich hinzu: 2. Sg. mos pač d 5 von dem Auxil. me pas, welches das č einigen anderen gleich schon in der 1. Sg. des Praet aufweist; ne hasš b 10, mos marrš d 26, ne m pštoš c 37; 3. Sg. hangrt c 20

(obgleich es grammatisch heißen sollte hangt zu hangša, —š,) rraft c 15, punóft d 48, ne nnroft d 39; 2. Pl. mos mújši c 97; 3. Pl. mos bäšin b 7.

4. Bei den refl. Verben wird dem Act. nur ein u vorgesetzt.

# Zusammengesetzte und sonstige Formen.

- 1. Perfectum = Praes. des Auxil. + Part. Perf. Einige Belege: kam čúe b 47, kē pětúe b 67, kā marúe b 154, kan myt b 48; so auch Infin. me pas marúe b 112—113.
- 2. Plusquamperfectum = a) Imperf. des Auxil. + Part. Perf.: kište pas b 1, c 1, k. lýe b 140, k. ken b 61, k. marr b 124, k. nnêj c 33, k. mšeh c 100. b) Praeter. des Auxil. + Part. Perf.: pat dhan b 104.
- 3. Futurum = a) Praes. von me pas + Infin.: kam me ardh b 71, kam me t citun c 37—38, kē me dā b 108, kā me t ardh c 50—51, b) do + Conj. Praes.: do t fitini a 37, do t hāni b 83, do t a lām a 57.
- 4. Conditionalis Praesens (das Bedungene) = Imperf. von me pas + Infinit.
- 5. Conditionalis Imperf. (die Bedingung) = Infin. des Verbums. Belege: me škrep a 11, me ken b 26·27·33, m u čúe d 43, m u ňāll b 153.
  - 6. Optativ Praesens (zweite Form) = kiš + Conj. Praes.
- 7. Gerundium = tuj + Part. Perf.: tuj ardh b 159, c 32·54, tuj bâ  $\epsilon \bar{\epsilon} f$  b 130, tuj bâ  $\delta am \acute{a} t$  c 107, tuj kerkûe c 98, tuj lujt b 56, tuj myt c 7·18·23, tuj knnûe b 130, tuj  $vr\bar{a}$  a 27, tuj  $\delta k$ ûe b 15·19·55·60.
- 8. Manchmal findet eine Häufung von Auxiliarien statt: kam pas dhan b 158, kē pas ken a 3·24.
- 9. Zur Conjugation von me ken in den zusammengesetzten Formen kann ebenso gut me pas als auch me ken verwendet werden; kē ken a 10 könnte also auch heißen: jē ken, und so auch kā ken a 13, b 1, c 1.83.
- 10 Auffallend ist das Zusammentreffen in der Form zwischen dem Partic. Perf. und dem Infin., der letztere ist eigentlich nichts anderes als ein Partic., dem me vorangesetzt wird. Allerdings gibt es mitunter auch Belege für Formen mit eigenen Endungen im Partic., wie bâmun a 48, čām d 6, dáštun a 57 (hier adjectivisch), dékun a 13, b 134, t dékunin b 117, neben dek b 156 von me dek a 55, métun a 14·25·45 neben met a 53·54, nnézun b 162, príšun a 26 von me priš, vēšun a 24; diese Formen werden jedoch auch als Infin. gebraucht, so: kam me t cítun c 37—38, neben cit d 21 als Infin. und a 2 als Part. Perf. Refl. me u marr b 118.
- 11. Die zusammengesetzten Formen der refl. Verba sind den activen gleich, nur tritt an die Stelle von me pas das Auxil. me ken: jam nis b 17, ište nāll b 141.
- 12. Zur Bildung des Passivum dient im Alb. das Auxil. me ken: ište  $d\bar{a}$  b 114, išin  $b\hat{a}$  c 80. —

# Praeposition.

- 1. Mit dem Nominativ und zwar meistens mit dem bestimmten: te b 9·20·81·130·144, c 14·19·40·43·60·71·75.
- 2. Mit dem Gen. oder Dativ.: mas b 13.64, c 81.92, nnermjét b 115, perpāra b 89.
- 3. Mit dem Abl.: prej b 24.25.28.29.66.68.106.114.120.131.135.137, c 35.37.45.47.48.91.103.115, d 21, a 63.67.
- 4. Mit dem Acc. Um hier nicht bereits vorgekommene Beispiele noch einmal zu citieren, verweise ich hier auf die in der Decl. unter unbest. Ac. Sg. gelieferten Nachweise, denn es ist auffallend, wie oft gerade diese Praepositionen sich mit der unbestimmten Form verbinden, hier beschränke ich mich auf die Anführung solcher Beispiele, welche dort nicht vorkommen: annéj c 83; m c 11, me b 26·56·62·116·139·146·149, a 43·64, c 11·29·56. (Bemerkenswert me así ūjt b 140 141 ellyptisch, gleichsam ein partitiver Genitiv); mī b 65, d 12; n d 2 etc., ne so ne dor a 62 aber n nor d 52 (dieselbe Assimilation auch in n nryk b 160 statt n gryk); nnen d 12·26; nner b 96, a 10·17·42·47 (woraus auch die oben berührte Praep. nnermjét); pā d 18; per b 46·70·78·83·93·110·113·151·155, c 54, a 13·37 (in zwei Beispielen fand ich es auch in Verbindung mit einem unbestimmten Gen. b 74·76 per ānet).

#### Adverbium.

Verzeichnis der belegbaren Formen nach Kategorien.

- 1. Ortsadverbien: annéj b 60.72, c 85.89.98; atjé b 5.9.17.39.47.48, c 40; atý b 61.145, c 93.109;  $\overline{ey}$ š a 67; déri a 67, c 71.99; dithkúnn a 17.68; kah c 34; kerkúnn c 85; ktej c 85.99; ktu b 53.57; ku b 15, d 3.4; mrāpa a 14, d 42; mrènn b 22.23.110.150.162, c 38.91.95.110; ňatý c 91; perpāra b 131, c 43, d 42; prèp b 11; sýpri a 21.
- 2. Zeitadverbien: athér b 29.83.89.154.160, c 63.65.72; dithhér d 1; dithmón a 12.18; her b 51.56, d 21; kurr a 14.54; mejhér b 105.119, c 57.67.84; mosnnéj b 101.103.153, d 21; nesr d 17; ne nésre b 5.31.142; ňathér c 94; ňihér d 1; ňitèš b 155; perpāra b 87.94, c 84; prèp b 13.14 etc.; sot a 19.24.56, c 5, d 17; tèš b 111, c 69.
- 3. Adverbien der Bejahung und der Verneinung: nuk b 4·14 (und noch 30 Beispiele); s b 4·93 (und noch 30 Beispiele); mos b 7·66 (noch 24 Beispiele beim Impert. und Condit.); as b 21·137, d 13, a 25·40·45·46·47; jo (nicht) b 35, c 21; (nein) b 152·154, a 59; po (ja) b 7·28·46·55·60·85, c 10, (bei einer Frage) b 15; (bei einer Aufforderung) b 18, c 86, a 19. An vielen Stellen lässt sich po nicht leicht in eine andere Sprache übertragen und ich bin durchaus nicht überzeugt, überall mit meinem Versuche das Richtige getroffen zu haben. Solche Beispiele sind: b 21·22·77·131·155·156, c 4·27·32·91·93·96.

4. Andere Adverbien: bašk b 18·122, c 107, a 43; fort b 33·43·98·116·136·146·160; kštu a 61; mâ b 14·154, d 40b, a 10 etc. (s. d. Comp. der Adj.); lèrk b 12·55; nnrýšej b 26; pos b 100·107 etc.

# Conjunction.

Verzeichnis der in unsern Texten vorkommenden Conjunctionen in alphabetischer Ordnung.

6i (mit dem Ind.) b 42; (mit dem Conj.) a 58, b 144; (caus.) b 135; (als Einleitung einer directen Rede) b 28·35·45·156. e b 1·6 etc. — etwa 150 Beispiele — (advers.) b 47·94·153·162, c 24·44, d 28·32·41a; (pleon.) b 34, c 71; edhé b 38 etc. (etwa 20 Beispiele = und); (= auch) b 5 ·9·117, c 18·78·94, d 22; (einleitend) b 17·23·27·36·37·54·73·109, c 25·38·49·84; (advers.) b 40·65; (bei einem Comp. = noch) c 67; kūr b 70·78, c 62·65·76·81·91, a 11·15; masí (temp.) b 13·23·153, c 57; (caus.) d 33·53; ne b 10, c 37, d 39·42; pāra se a 61; por = aber b 4 etc. (etwa 20 Beispiele), = sondern b 74·75, d 12·20·27·42·48 (nach tjetr = außer b 53·58, c 42·49; porsí c 18; prā b 154; pse b 5·34·44·102·132; = warum? b 75; sā c 99·105; se = denn b 24·32 etc. (etwa 20 Beispiele) = dass b 5·35·44·131·134·141·143, c 27, d 20; (nach einem Comp.) c 63·65·67·68·77, d 1·14·17·50; si (temp.), b 2, c 31·39·108; = wie b 114·159, c 83, d 31·34·36, a 11·19·23·42·53·54·64·71; sikúr a 20; večsé b 26, c 3.

# Interjection.

Darunter rechnen wir überhaupt Ausdrücke, die bei einem Ausruf gebraucht werden: ā (Fragepartikel) a 57, b 6·31·45·54·59·112, c 10; amán c 8; áni c 5·12·87; hájde c 53; hajt b 9·37, c 5·9·59; iš d 33; moj (beim Fem.) a 1; moré (beim Masc.) a 32, c 9; palé (bei einer Frage) c 55.

## III. Lexikalisches.

An diese Stelle hat ein vollständiges Glossar der in unsern Texten enthaltenen Wörter kommen sollen. Aus Mangel an Raum sehe ich mich leider gezwungen, auf dasselbe zu verzichten und kann dies mit um so größerer Beruhigung thun, als ja alle hier zu verzeichnenden Wörter an Ort und Stelle ohnehin in möglichst getreuer Uebersetzung zu lesen sind. Für die im Laufe der grammatischen Abhandlung citierten, meistens nicht übersetzten Formen ist es sogar von größerem Vortheil, immer in den Texten selbst nachzuschlagen, da auf diese Weise sowohl die Bedeutung als auch die grammatische Geltung jeder Form eingesehen und controliert werden kann.

Es ist allerdings zu bedauern, dass man auf diese Weise nicht im Stande ist, den ganzen Wortvorrath unserer Texte zu überblicken; um diesem Mangel wenigstens einigermaßen abzuhelfen, griff ich im Nachstehenden solche Wörter heraus, die in der oder jener Beziehung — entweder weil sie dem Gegischen charakteristisch sind, oder weil sie eine besondere Form haben — interessant sind. Der oben erwähnte Mangel an verfügbarem Raum gestattete es mir auch hier nicht, über eine alphabetische Zusammenstellung hinauszugehen. Viele dieser Wörter fanden ihre Aufnahme in die Liste deshalb, weil sie nicht in allen von mir zu Rathe gezogenen Wörterbüchern, dem von Hahn, Rossi, Dozon in gleicher Weise verzeichnet sind, oder von Hahn ausdrücklich als gegisch bezeichnet werden. Ein \* zeigt an, dass ich das mit demselben bezeichnete Wort in keinem der angeführten Hilfsbücher fand.

ásćer b 52 etc. (Beton.) \*atlī b 89.91. baštín a 7. begatī a 5. bylmét d 51. \*crúle a 24. \*ćefúl d 5. čart b 74.152. čirák c 38 (eig. ausgelernt). darsm c 93 (r). dermán c 86. \*dīn a 29. dlīr b 103, a 9. dobī d 42. dogrí b 64. drašt b 5.34, a 60. drídh a 16. drit d 42, a 46. \*durúsi d 7. dyrňā d 43 (r). džagajdūr c 7.9. džehnét d 35. dževáp c 62.73. dys c 12.13. edh d 18. èmer b 149. fē a 29.66. fejúe b 46.

fik c 29. filán b 36. gāti b 92 (Beton.). gazmúe d 46. \*gidzilúe c 102. \*grim b 64. habit b 112. hajr b 7. hall d 36. hap d 34. has b 10 etc. havále b 32. hazr c 79. hup a 61. idizā b 70.78.93. insān d 21.50. \*javér b 147. \*jemék b 83.86. jetúe c 3. kacíll c 7 etc. = 20 Parà = 5 kr. kaldzúe b 8 etc. (Bed.). kalúe b 96. kām b 63, a 21.58. kặp c 109. \*kašát d 45. kátúnn d 38. kcýc d 31. kî d 40b. \*kîňúz d 40, d. h. 40c. \*kllyč b 133. kojšī d 14. kokr d 26°. kolláuz d 38. konóp b 21. kris a 11. kryp d 29. kulšédr b 36.42.39. kusūr b 87. lin a 8. lyp b 68 etc. mār d 22. mārr c 9. mārre a 59. marúe c 16·22, b 113·154. mêč gen. pl. von menn b 135. mečlíz b 145·152. mejdán b 91. met b 95 etc. mīc c 18 etc. mjedís b 74 etc. mjesnát c 91. mšeh c 100. murád b 46. mušknī c 13. myhlét b 101. myt b 33 etc. (= tödten, Bedeut.) nghî b 24. njell d 30. nneš b 116·122. nnez b 38·162, d 42. ňāll b 117 etc. ňit b 62. páre c 26 etc. (Beton.) pekt d 47 (statt petk). pennúe d 20. \*perdî d 21. perkút c 96, a 70. permýs d 3. porosít b 161. prî b 94. prigjúe c 92. pštúe b 66 etc. púpul b 69·71·118. pūšk a 8·11·62. rras c 70·73·75. rrašt d 23. rrept a 17. sadžák d 41 °. sefd $\bar{a}$  d 15°. senn c 47. serm c 71.75. \*séri c 54. sesí b 112. \*sýni b 40. šamát c 107. šárte b 26. Šćýpije b 62.64. \*šelbús d 7. \*šérći d 44. šî b 87. šíše b 115·120. Škjā a 31. škrep a 11. šperdā a 28. štás b 33. tadžī d 11. \*takamīle c 80. tamán b 114. tān a 70, d 22 etc. \*tedžér d 41b. teslím c 103. teš c 102. tevećél c 2. tret c 51 (Bedeut.). trimnéš a 56. trōk a 48. thnegl b 73:110 etc. un c 29. Urúm a 31. vakijāden b 159. vepr a 47. ves d 39. vît d 21, b 151. von d 46. zaptúe a 48. zjafét b 161. zógla d 30. \*zollúm b 76. zōr c 101. \*žurm c 92.

#### Schlusswort.

Alle hier veröffentlichten Texte wurden mir von meinem gewesenen Lehrer des Albanischen, Herrn Marco Sciantoja (l. Šantója), einem aus Scutari gebürtigen Albanier, mitgetheilt. Das erste Denkmal (a) ist ein Gedicht des albanischen Dichters Paško (d. h. Paschal) Vása, der ebenfalls aus Scutari stammt, und soll dasselbe in Scutari auf einzelnen fliegenden Blättern gedruckt worden sein. Trotz meiner Bemühungen konnte es mir jedoch nicht gelingen, dieses Abdruckes habhaft zu werden, so dass ich nicht unbedingt dafür einstehen kann, dass die mündliche, aus zweiter Hand herrührende Ueberlieferung — denn Herr Sciantoja selbst hat sich das Gedicht von einem zu Besuch hieher gekommenen Albanier aus Scutari vorsagen lassen — ganz genau mit dem Original übereinstimmt.

Die übrigen Nummern, zwei Volksmärchen (b, c) und einige Sprichwörter (d) entnahm Herr Sciantoja dem reichen Schatze seiner Kenntnisse alles dessen, was das innere Leben des albanischen Volkes betrifft. Denn, trotzdem er bereits mehrere Jahre hindurch von seiner Heimat entfernt lebt, hat er sich doch das Bewusstsein aller sprachlichen Eigenheiten seiner Muttersprache lebendig zu bewahren gewusst.

Es war ein glücklicher Zufall für mich gewesen, dass es mir gelungen war, vor drei Jahren die Bekanntschaft dieses intelligenten Mannes zu machen, der sich in der aufopferndsten und uneigennützigsten Weise der Mühe unterzog, mich in seiner Muttersprache zu unterrichten, wofür ich ihm hier den gebührenden Dank abstatte. Außer den hier veröffentlichten Texten besitze ich aus derselben Quelle eine die Zahl 40 übersteigende Anzahl kleinerer anekdotenartiger Erzählungen, deren Veröffentlichung mir hoffentlich auch in irgend einer Weise ermöglicht werden wird.

Die hier veröffentlichten Texte sind durchgängig in dem sogenannten gegischen Dialect abgefasst, und da der Gewährsmann ein gebürtiger Scutarier ist, so dürfte auch manches dem Patois dieser Stadt Eigenthümliche mit eingeflochten sein, zu dessen Scheidung ich

mich jedoch, bevor es mir nicht gelungen,längere Zeit hindurch im Lande selbst zu verweilen, nicht für competent halte. Ich hatte nun in letzterer Zeit Gelegenheit, auch mit einem Eingebornen aus dem südlichen Albanien, also einem Tosken, Namens Mehemed Reschid, zu verkehren, mit dem ich besonders die im Dialect seiner Heimat abgefassten Märchen, welche Dozon veröffentlicht hatte,\*) lesen konnte und der auch so freundlich war, alle hier publicierten Texte mit mir in den Dialect seiner Heimat zu übersetzen. Ich wollte daher anfangs eine auf diesen Texten beruhende Untersuchung über den Unterschied der beiden auch räumlich recht weit auseinander liegenden Dialecte anschließen, sah jedoch bald ein, dass dies zu dem mir gebotenen Raum durchaus in keinem Verhältnisse stand, abgesehen davon, dass dadurch der oben erwähnte eminent praktische Zweck gefährdet würde. Da nun das beabsichtigte Glossar aus Mangel an Raum ebenfalls entfallen musste, so konnte ich auch für dasselbe die mir von Herrn Reschid gegebenen werthvollen Auskünfte, für welche ich ihm meinen besten Dank ausspreche, nicht benützen.

Endlich - last not least - bin ich dem hochwürdigen Herrn Giacomo Jungg von dem Jesuitencollegium in Scutari zu großem Dank dafür verpflichtet, dass er nicht nur die Texte vor der Drucklegung einer Revision unterzog, sondern auch dafür, dass er mir seine nunmehr vollendete, im Buchhandel wohl noch nicht erschienene praktische Grammatik des Albanischen: "Regole grammaticali sulla lingua albanese" Scutari d'Albania, Tipografia privata del Collegio Pont. Alban. (S. 112) mit seltener Bereitwilligkeit successive während des Druckes zur Verfügung stellte. Der grammatische Theil meiner Abhandlung fußt nun hauptsächlich auf dieser Grammatik, ein Umstand, der gewiss weit entfernt ist, Jungg's Buch selbst überslüssig zu machen, da ich doch nicht auf den wenigen Seiten meiner grammatischen Abhandlung und mich auf unsere Texte beschränkend, dasselbe bieten kann, was in dem erwähnten Buche enthalten ist, abgesehen davon, dass es Jungg gegönnt ist, inmitten des albanischen Volkes zu leben und die Richtigkeit seiner Angaben immer an Ort und Stelle zu prüfen.

Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass ich die Idee, die Texte von einer Interlinearversion begleiten zu lassen — was gewiss den der Sprache völlig Unkundigen sehr willkommen ist — meinem hochverehrten Lehrer, dem auch um das Albanische so sehr verdienten Herrn Professor Miklosich verdanke, da ich anfangs gesonnen war, den Texten nur eine allerdings möglichst getreue Uebersetzung beizuschließen.

Ebenso wie auf das Glossar und die Vergleichung der beiden Dialecte musste ich auf eine Vergleichung des Inhaltes der beiden

<sup>\*)</sup> Manuel de la langue chkipe ou albanaise. Paris, Ernest Leroux 1878.

Volksmärchen mit verwandten Märchen anderer Völker, wenigstens vorläufig, verzichten; für die Bereitwilligkeit, mit welcher mir in dieser Beziehung die Herren Reinhold Köhler in Weimar, Christian Nyrop in Kopenhagen und Josef Černý in Königgrätz an die Hand giengen, spreche ich denselben meinen besten Dank aus.

Und nun erübrigt mir, um gütige Nachsicht der vielen Mängel zu ersuchen, von denen die Abhandlung, so kurz sie auch sein mag, gewiss nicht frei ist. Ich hoffe, auf eine solche rechnen zu können, da wohl niemandem unbekannt sein dürfte, mit welchen Schwierigkeiten man bei einer derartigen Arbeit zu kämpfen hat, wenn es einem nicht vergönnt war, längere Zeit hindurch im Lande selbst zu verweilen. Auch habe ich mich erst vor kurzer Zeit zur Bearbeitung eben dieser Frage entschlossen und sah mich durch mehrfache Berufsgeschäfte gehindert, der Sache jene Aufmerksamkeit zuzuwenden, die mit dem Eifer, mit welchem ich von Anfang an an das Studium dieser bis jetzt so wenig bekannten Sprache gegangen war, einigermaßen in Einklang stünde.



Zur

# ALBANISCHEN SPRACHENKUNDE

von

Dr. Johann Urban Jarnik.



W7



LEIPZIG.

In Commission bei F. A. Brockhaus' Sortiment und Antiquarium.
1881.

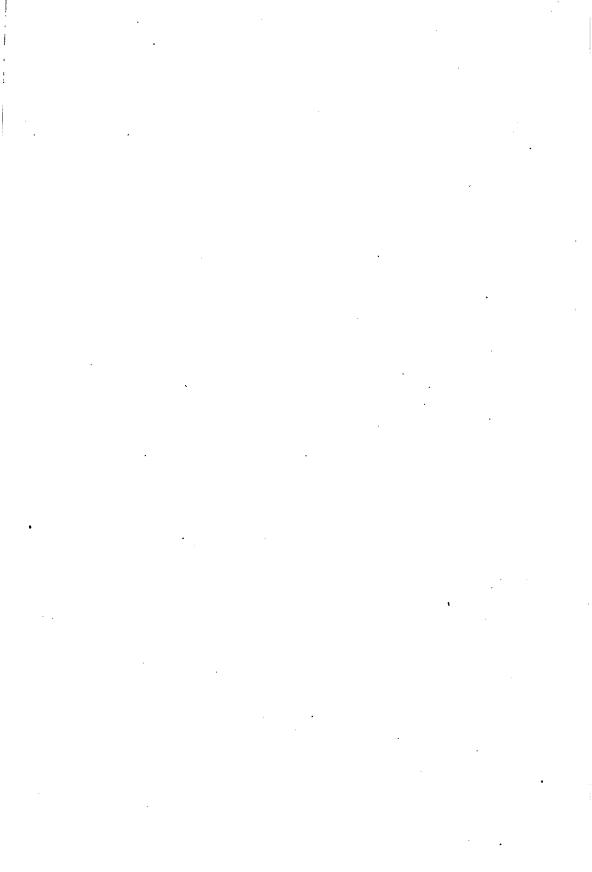

•

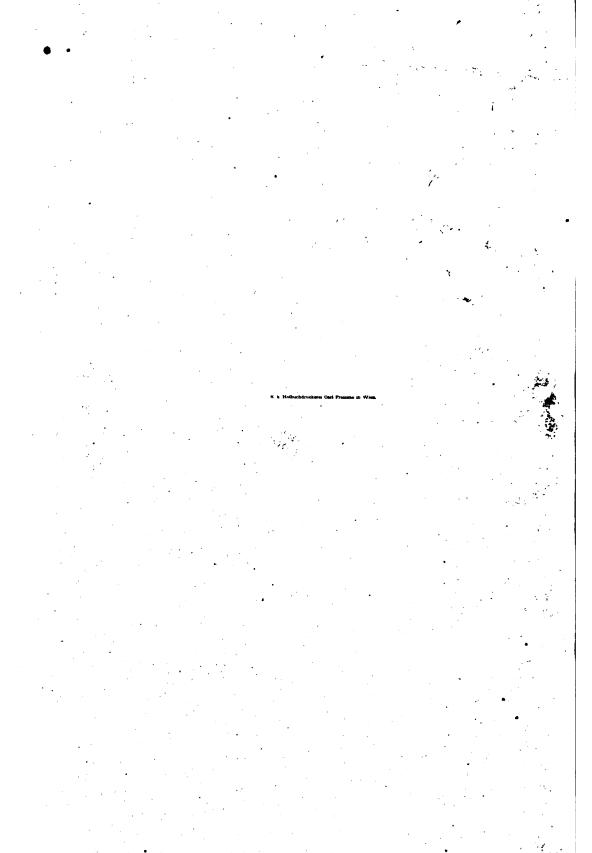

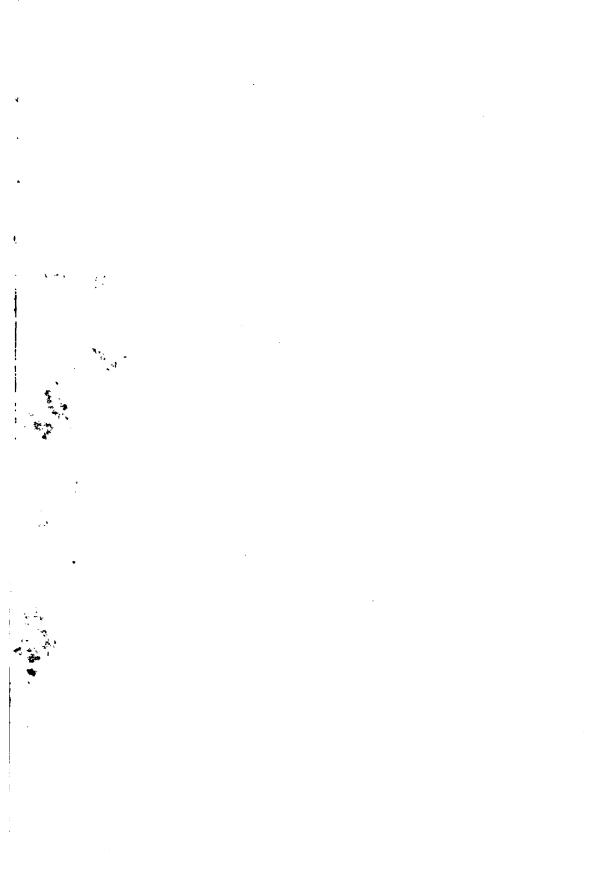

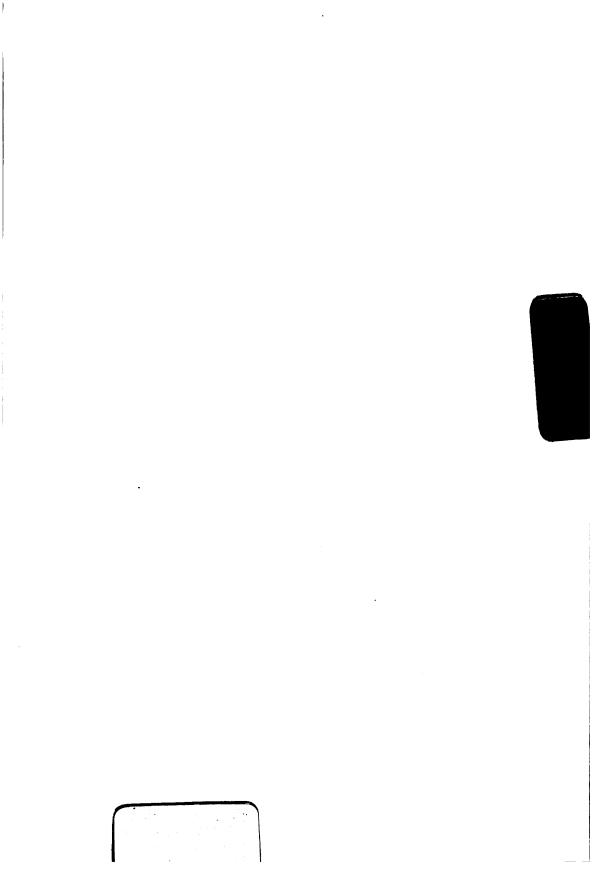

